Commission Bibliothek **Malling Contract** MODELLE





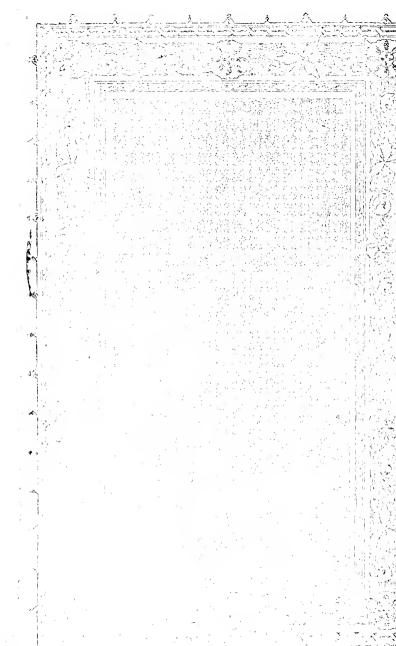

# Goethes

# sämtliche Werke.

Men durchgesehene und ergänzte Ausgabe

in fedjeunddreißig Banden.

Mit Ginleitungen von Karl Goedeke.

Sedzehnter Band.

Inhalt: Wilhelm Meisters Lehrjahre. Erster Teit.



#### Stuffgart.

I. G. Cotta'iche Buchhandlung. Gebrüder Kröner, Derlagshandlung. To the state of th

P-1871 351,

Ernd von Gebrüber Rioner in Stuttgart.

## Sinleitung.

Es muß als befannt vorausgesett werden, mit welchem Ernft und Gifer die Begründung einer deutschen Nationalbühne im achtzehnten Jahrhundert betrieben murde; ebenfo darf als befannt angenommen werden, wie man durch geheime Gesellschaften, die unter ber Leitung unbekannter Dberen ftanden, auf die freiere Beraus: bildung ber Nation aus ben Schranten ber Standesoorurteile und firchlicher wie politischer Beschränftheit zu wirken bestrebt mar. den Bemühungen für die Bubne batte Goethe thatigen Unteil genommen und neben Leffing vielleicht am fräftigften bagu mitgewirft; jenen Bestrebungen ber geheimen Gesellschaften hatte er burch ben Sintritt in den Freimaurerorden wenigstens vorübergebend seinen Zoll erstattet. Beide Richtungen ließen ihn unbefriedigt. Bublifum, dem das Echlechtefte neben dem Besten und vielleicht mehr als das Beste gefiel; die Schauspieler, die, mit wenigen Ilus: nahmen, ihre Kunft zum Sandwerf machten, das ihnen Brot aab, und 3mm Teil durch fittenlosen Lebensmandel die Berachtung recht= fertigten, mit welcher der chrbare Bürgerstand sie belastete; die Dichter und Theaterschriftsteller, beren Bemühungen fich in der Regel nur auf das erstrectten, mas der Monge gefällig mar, fo platt, rob und gemein es auch fein mochte: alle diese Elemente. auf benen die Bühne zu ruben gezwungen war, fonnten wenig er: mutigen, die beste Kraft auf dieselbe zu verwenden. Was anfang: lich wie eine würdige Lebensaufgabe, wie eine große Angelegenheit des Sahrhunderts behandelt murde, ericien bald unter dem ironischen Besichtspunkte einer findlichen, wenn nicht findischen Tändelei und, im Sinblid auf bas Migverhättnis mijden Biel und Erfolg, wie ein verfehltes Unternehmen. Die Wirfung der gebeimen Gesellschaften stellte fich noch entschiedener unter jenem Gesichtspunfte dar; das feierliche Streben, die Menichen von außen ber und in geheimnisvoller Weije zu erziehen, nahm den Charafter einer befustigenden Mummerei an.

Goethe mußte sich nach seiner Art von diesen Tingen befreien, und seine Art bestand darin, dieselben fünstlerisch darzustellen. Als er im Jahr 1777 seinen Roman, in dem er das ganze Theaterswesen vortragen wollte, langsam ausznarbeiten begann, hatte er ganz andre Zielpunkte als im Jahr 1796, wo er die letzte Redaltion beschloß. Tenn durch diesen Zeitraum von zwanzig Jahren zog sich die Arbeit am Wilhelm Meister, wenn gleich mit Unterbrechungen. Goethe selbst war in diesem Zeitraum ein andrer Mensch geworden; seine künstlerische Natur hatte sich auf verschiedenen Turchgangsstwes vollkommen entsaltet; er sand beim Abschluß in einem ganz andern Berhältnis zu seinem Stoffe als beim Beginn. Das

Berjönliche, das er in dem Roman abzustreifen beabsichtigt hatte, konnte er amar nicht aans ausichtieken, aber er mußte es, ber Etufe feiner menichlichen, änderischen und fünftlerischen Bildung entsprechend, gehaltvoller, tiefer und reinftafreicher erscheinen laffen. Bei aller Entschiedenheit, mit welcher das Bersehlen des eigentlichen Zieles dargestellt werden jollte, tonnte doch eine Külle von Refultaten, die im einzelnen gewonnen waren, aufgezehlt werben, fo daß die Geftatt. die den Mittelpunkt bildet, zwar eine noch unfertige, mehr von den Einflussen des Bufalls und von andern abhängige, als durch entichiedenen Willen fich energisch aus fich ielbst herausbildende Ratur iein und doch in ihren Reflerionen die Eumme der angenblicklichen Erfahrung wie aus innerem längst besessenn Reichtum bar und blant binlegen fonnte. Aber nicht allein dieser Teil der Darftellung batte sich geändert, auch die Anlage war nicht Dieselbe geblieben. Wilhelm, der ursprünglich fich auf den Breis 7:5 Buhnenwesens beschränten und seine ästhetische Erziehung nur durch und für das Theater zu gewinnen suchen follte, altenfalls von einer geheimen Beiellichaft mehr gehänselt als geführt, wuchs über Diese Enbare binaus und judte nun auch, wie Goethe felbst, sich durch und für die sogenannte Welt zu bilden, so daß das spezielle Problem mit einem allgemeineren verbunden und aus der Tarstellung einer fast ironiiden Aufgabe eine Darstellung des fozialen Lebens nach erweiterten Gesichtspuntten hervorging. Da es sich nun nicht allein mehr um den Bildungsgang eines bestimmten, durch den Stand beschränlten Individuums handelte, sondern die Forderungen lebendiger wurden, die Hanvlachalt zum Repräsentanten einer allaemeineren Bilduna. wenn nicht selbst der Bildung des Jahrhunderts zu machen, so drangten sich andere Aufgaben beran, die dem ursprünglichen Plane fern lagen. Das religible Clement ichien nicht zu umgeben und wurde bereitwillig in den Areis der Tarftellung aufgenommen, da sich alte Papiere als willfommenes Siljsmittel Darboten. durch das institutative Reich der Philosophie tonnte Meister geführt werden, wie denn eine Durchführung durch das politische Reich faum zu vermeiden ichien. Beides wies Goethe ab, obwohl nicht mit der Etrenge, daß man nicht hin und wieder in den am fpateiten entstandenen Teilen des Wertes die Anfabe zur Bereinziehung vicier Clemente bemerten tonnte. Nebrigens batt er fich anch hier so objettiv, dan er, wie in feinen Dichtungen überhaupt, nicht aus eigenem Munde fpricht, fondern den bevorzugten Charatteren zuteitt, was man allenialts als die eigene Meinung des Autors ansehen darf.

Southe berichtet in den Tog und Zahresbeiten, die Anfänge des Komans wien aus dem ounteln Borgefühl der großen Wahrheit enthanden, oaß der Menich oft elwas versuchen möchte, wozu ihm

von der Natur Anlage verfagt ist, unternehmen und ausüben möchte, wogn ihm Fertigkeit nicht werben fann. Und doch fei es mögtich, daß alle falfchen Schritte zu einem unschätzbaren Buten hinführen, eine Ahnung, die sich in Wilhelm Meister immer mehr entfalte, aufkläre und bestätige, ja zuletet deutlich dahin ausgesprochen werde, daß er mehr gefunden, als er gesucht habe. Diese Deutung trifft teilweise mit der vorhin bargelegten, aus der Entstehungsweise des Romans hergeleiteten Auffassung zusammen, nur daß hier gleich von Anfang an beabsichtigt sein foll, was erft im Laufe der Sahre, im Rampfe mit der gewählten Form, den machienden Unforderungen des Dichters und mit deren Folgen, dem Wechsel des eigentlichen Rielpunktes, fich ergab. Denn Wilhelms Geschick ist nicht darauf angelegt, ihn zum Träger der allgemeinen Ideen zu machen, die den Roman, wie er gegenwärtig vorliegt, durchbringen. Jung, finnlich, unerfahren, unterrichtet, aber nicht gebildet; burch sein Neußeres mehr gewinnend, als durch fein geistiges Wefen; ein guter Junge, aber trag, feiner Energie fabig, verwechsett er die Liebe zur Runft mit der Liebe zu einer leichtfertigen Schauspielerin, Die in igm ebenso nur den jungen Mann, wie er in ihr nur das anmutia funliche Madden liebt und es auf die Dauer bei ihm, bem Kargen und Langweiligen, nicht ausgehalten haben mürde. Ghe die Löfung bes Berhältniffes auf die in der Berichiedenartigkeit der Charaftere begründete Weise eintreten konnte, wurde Wilhelm, der fich für ben allein begünftigten Liebhaber Marianens gehalten, von der Arriakeit diefer Meinung überführt und aab das Verhältnis auf. Man barf die begleitenden Umstände nicht allzu genan prüfen; denn ein Roman hat nicht wie ein Kriminalreferat Die Gesetze der ftrenaften Kolgerichtigfeit zu begebten. Wilhelms Krankheit müßte dem verlaffenen Mädchen und besonders ihrer kupplerischen alten Barbara bekannt geworden fein, und diese Kenntnis murbe die Alte zu gang andern Magnahmen geführt haben als benen, welche nach Marianens Tode und Kelir' Geburt mehr erwähnt als nach: gewiesen werden. Genug, ber erfte grrtum des jungen Mannes liegt einstweilen hinter ihm. Er will der Theaterwelt entjagen und tritt als Reisender für sein väterliches Ochhäft eine Fahrt in die ihm völlig unbefannte Welt an, von der er nicht zurückfehrt. hat das Unglud, auf Schritt und Tritt wieder zu dem Gegenftande, bem er fich abwenden will, zu dem Theaterwesen zurückgewiesen zu werden, zuerst durch die Befanntschaft mit Melina, der sich mit einer Schönen heimlich davon gemacht bat, bann auf bem Ritt ins Gebirge durch das Dilettantentheater der Fabrifarbeiter, durch die Seiltanzergefellschaft, von der er die mighandelte Mignon an fich kauft, und dann durch die Verbindung mit der leichtsinnigen Philine

und den übrigen Komödianten, die fich in dem Städtchen allmählich migmmenfinden. Unter dieser bunten, beweglichen, leichtfertigen, intereffierten, großmütigen, aus allerlei luftigen und untuftigen Elementen geformten Menicheniammlung wird es Wilhelm gemütlich und ungemütlich, innig und zum Savonlaufen unwohl, die Spazierfahrten, die ästhetisch patriotischen Gelage, die Wasserpartien mit improvisierten Komödien füllen befäubend den müßiggängerischen Tag aus und bringen Withelm endlich dahin, daß er dem dringenden und zur zeitigen Unzeit wiederholten Bunfche Melinas nachgibt und die Mittel zum Ankauf einer Theatergarberobe aus ber ihm anvertrauten Raffe porschießt und von ba an gleichsam zur Besellschaft biefer mandernden Kunftjunger gebort, Die er an Streben und Ginsicht weit überragt, weil ibn der Dichter mit ben Refultaten feiner eignen Lebenserfahrung reichtich ausstattet, denen er es jedoch in der Ausübung nicht einmal nachthun tonnte, da er alles auf fich bezieht und fich, wie es ber Schaufpieler in jeder Rolle muß, außer sich und in eine andere Individualität zu versetzen volltommen außer Etande ift. Diefe gufammengewehte Gefellichaft, io lebensfrisch sie geschildert ist, würde für eine ernste Dichtung taum erträglich sein, wenn sie nicht in der Bitglität ihres Durcheinander für Wilhelm eine Urt von negativer Lebensichule und Borbereitungs: ituie zu einem andern Leben sein sollte, und wenn sie nicht durch Die Beimischung tiefernster Elemente Haltung befäme. Der unalückliche Augustin, der in schuldtoser Echuld, im Ancest mit der eignen Edmefter Sperata, und noch dazu als Ordensgeiftlicher, Bater eines gerandten und totgeglandten Töchterchens geworden und nun im bathen Wabufinn als Sarfner mit feinem niegesehenen Rinde Mignon in Dieser Gesellschaft Die tiefften Laute der schutdigen Menidenbruft antlingen fäßt, dem der Morgensonne Licht den reinen Horizont mil Klammen färbt, während über feinem ichnidigen Hanpte das schöne Bild der ganzen Welt zusammenbricht; er und Mignon, deren wunderbare Lieder nach einer schönen duntel geabnten Beimat, wie nach einer ewigen, unirdiiden, alles sebnsüchtige Berlangen der Zeele wach rufen: diese beiden Gestalten treten bedeulungsvoll in dies bunte Treiben. Aber Meister hat kaum eine vorübergebende Abnung seines idundbelasteten Taieins und nicht einmal porübergebend eine Umwandlung von Schnincht nach den ichönen warmen fonnigen Gegenden, welche die Runft als ihre Heimat anertennt. Er fuhlt nur den lebendigen Trieb, die große Welt naber fennen ju termin, und begleitet deshalb in zweijelhafter Stellung die Schauivietergefellichaft auf das Echtoß des Grafen, wo er denn freilich Selegenheit genug findet, auch diese Marifatur des Lebens im Grafen, Baron, in ber Baroneffe und ber gangen Sippfchaft genauer

fennen zu lernen, leider nur nicht als übel geratene Ropie eines wahrhaft pornehmen Lebens, pon dem allenfalls im Brinsen und ber ichonen Gräfin ein Abglan; lebendig vor Augen tritt. Beide find befanntlich Ropien, jene vom Bringen Scinrich von Breußen, Diese von der Gräfin Werther in Meunheitigen, einer Echwester Des preußischen Minifters Stein.) 3mar fangt er an gu mittern, baf es in der Welt anders zugehe, als er es fich gedacht (Buch 3. M. S.), aber von der Wirfung diefer Uhnung wird wenigstens nicht fehr viel sichtbar, da er sich gleich darauf zu einer gewagten Posse brauchen läßt, in beren Folge ber an fich nicht fehr gescheite Graf fein bikden Wit pollends einbukt und die icone Grafin ichwach genug ift, ihn in Wilhelms Urmen für einen Moment zu perraten, bis die diamantne Fassung des Herrn Gemabls sie empfindlich an ihren Fehltritt erinnert, worauf fie felbst die Grillen des Grafen teilt und mit ihm fich für Berrnbut vorbereitet. Die gange Behandlung Diefer Entichtieftung des graftichen Laures, Das argertiche Welttreiben mit dem gotigefälligen geben in herrnbut zu pertauschen, hat Woethe mit so unverhüllter Ironie durchgefubrt, daß Die fpater einacichalteten Betenntniffe ber ichonen Zeele taum anders als unter diesem mitwirfenden Gesichtspuntte zu fassen sind. Einstweilen perläßt Bilbelm mit ber Echanivielergesellschaft Das gräfliche Schloß und bat eine febr entichiedene Reigung, fich der pornehmen Welt zu nähern, fich zu ihr emporzubiteen, mitgenommen, Er perteidigt fie nicht ohne Geschick, als die undantbare Gesellschaft in sehr rücksichtsloser Weise ausspricht, wie sich die vornehme Welt in biefen Röpfen fpiegelt. Er bat aber auf bem Echloffe von Barno. dem fräftigen, etwas ichonungslosen Bertreter des gefunden Menichen verstandes, den Chakespeare erhalten, Der nun die munderbarfte Revolution in seinem Rouse hervorbringt. Zum erstenmale beginnt er fich mit dem Weien eines dramatischen Gedichtes einzulaufen. und bei den munderbar raichen Entwicklungen seiner Kaffungsund Beurteilungsfräfte hat er, obwohl er auf der Wanderung fich bem Bringen Harry anabnelt, benjenigen Charafter Chafeivegres. der mit dem seinigen die größte Bermandtichaft zeigt, so tief durch: drungen, daß, wenn nicht Goethe ihm soufflierte, Diefes ruiche Berständnis zu den Wundern gehoren würde. Gher traut man ihm den Heroismus bei dem räuberischen Neberfall zu, da er auch bei andern Beranlaffungen, feiner fonftigen Unentichiedenheit ungeachtet, rasch entschlossenen versönlichen Mut zeigt. Unglücklicherweise richtet sein Mut bei dem Neberfall nichts aus; er selbst bleibt verwundet und bewußtlos auf dem Plate und würde, wenn die gutmütige Philine und die treue Mignon nicht gewesen waren, elend um: gefommen sein, obwohl er, undankbar genng, seine Rettung der

ichonen pornehmen Amazone (Natalie) zuichreibt, die, mit dem Obeim und dem Bundarste reifend, ihn antrifft, ihn verbindet und ihn vilegen läßt. Cobald er geneien, reift er in die große Etadt, um seine Theaterstudien bei Zerlos Bühne fortzuseben. Borzugsweise ift es wiederum Samlet, was den Mittelpunft der dramaturaischen Befprache und Beitrebungen bilbet. Gerlos Echwester ift eine Art von Sphelia, da sie von dem ichwärmerisch geliebten Lothario verlaffen ift; doch tritt ihr Wilhelm zu nahe, wenn er ihr zutraut, was er bei seiner Auffassung der Ophelia allenfalls konnte, daß der fleine dreijährige Felir ein unerwünschter Mahner an diese unglück: liche Liebe sei, während er den Hamlet allerdings so nahe angeht, wie ein illegitimes Rind den Bater. In den Unterredungen über Samlet fällt einmal das bedeutende Wort: daß der Seld keinen Blan habe, das Stück aber planmäßig sei, ein Wort, das sich ebenso sehr auf den vortiegenden Roman bezieht, wie auf das englische Trama. Denn wenn auch Wilhelm von fich gerade das Gegenteil behauptet, gehört dies doch zu seinen Selbsttäuschungen. Er hat mobl Absichten, aber keine Schälnung ber Bege, Die zur Erreichung derfelben führen; er hat eine Vorempfindung der ganzen Welt, aber von der Welt in ihren wirklichen Entfaltungen feine Vorstellung. Indem er mit sich setbst einig zu werden strebt, entfernt er sich immer mehr von der heitsamen Ginheit, und seine Bildung, die wieder nichts anders sein fann, als eine naturgemäße gesunde Entfaltung dieser Einheit mittelft der in derselben organisch gewordenen Einwirtungen ber Welt, glaubt er nur auf dem Theater vollenden zu tönnen. Er wird felbst Schaufpieler und hat als Samlet großen Beifall, weil er in der Rolle nicht aus fich berausmachen genötigt war. Wie er seine Aufgabe, sich vermittelft des Theaters für das Leben zu bilden, angreift, zeigt er bei feinen Studien für Die Dar stellung des Bringen in Emitia Galotti. Er wählt die Rolle, um sich vornehmen Anstand anzueignen, da doch die Rolle nur den Schein mehren, dem Wesen aber nichts geben konnte. Das fünfte Buch, in dem dieje Entwicktungen por fich geben, ift in Bezug auf bramaturgifche Etudien das reichbaltigfte. Freitich ift nur Samlet der eigentliche Gegenstand, aber die Methode der allseitigen Unterjudning ließ sich nach diesem Borbilde mit Leichtigleit auf die Unterfudning jedes andern Etudes übertragen, und wenn man den ungeheuren Unterschied der Mritit, die nach mitgebrachten Regeln. und derjenigen, welche aus der Sache heraus ertennt und urteilt, fich deutlich machen will, darf man nur das beste Etud ber Leffing: iden Tramaturgie mit diesen Goethesden Studien über Hamlet zwiammenhalten. Der Kontraft zwijchen zersetender Berftandes: schärfe und liebevoll schaffender Hingebung tann nicht flärker sein. --

Nach den darstellenden Beriuchen, bei denen es Wilhelm allmäh: lich deutlich zu werden beginnt, daß zwijden feinen Joeen von ber Wirfung des Theaters und den reellen mit den Unfichten der Schaufpieler und bes Bublitums barmonierenden Erfolgen eine große Kluft liege, bedurfte Goethe der ferneren Minwirfung der Schausvielergesellichaft nicht weiter. Er läßt fie allmablich veränderte Gestalt annehmen und dem Berfall zueilen. Philine ift mit Friedrich, einem Jungen aus gutom Saufer, dem Bruder der Gräfin, Rataliens und Lotharios, Reffen Der Stiftsdame, burch: gegangen; mit ihr ift ein bindendes Glement veridmunden; Melina brangt gur Oper, die den bramatischen Geschmack gerfiort, wie fie ben mufikalischen vollendet. Murelie ift, nachdem fie furs porber Die Befenntniffe einer ichonen Geele gelefen, aber menig Troft baraus gezogen hat, nach einer Darftellung ber Drfing genorben; mit ihr entweicht bas Glement ber frengen Schonomie. Die Buhne Zerlos ift auf die abiduiffige Bahn Des Untergangs gerudt. Wilhelms Abgang wird faum bemerkt. In Aureliens Auftrage bringt er einen Brief an den untreu gewordenen Lothario, den er mit einer eindringlichen, wohl einsutvierten Rede zu überreichen entichloffen ift. Bepor er auf dem Echloffe ankommt, macht uns ber Dichter mit den Verhältnissen des Mreises, in den Wilhelm nun eintreten foll, burch Ginrudung Der Befenntniffe einer ichonen Zeele befannt. Die Berfafferin ift befanntlich Goethes alte Freundin Sujanna Katharina von Rlettenberg (geb. 19. Desember 1723), gest. 13. Dezember 1774), beren im Geschmack ber romischen Stavia verfaßte, die Versonen und Verhaltniffe unter erdichteten Mamen getren ichildernde Selbubiographie in Goethes Sande gefommen mar und hier, nur ftiliftifch gu feinem Cigentum gemacht und am Schluffe gur Ginfügung für den Roman verandert, als wefentlicher Teil aufgenommen murde. Es gewährt wenig Intereffe, qu erfahren, daß die darin ermabnten Thatsachen mahr find, daß die Bermählung des Erbvringen in die Raiferfronung Rarls VII. gu vermandeln, unter Nargik der befannte Rechtsgelehrte 3. D. v. Dienichlager, unter dem gemiffen Saufe, wo ber Efandal swifchen Rarsif und dem Hauptmann (Ant. Ulr. Wilh, p. Mettenberg) porfiel, das Band J. Wolfg, Tertors, Goethes Grofvaters von Mutterfeite, unter bem Weltmann ber Schwebe Guffap p. Teifin, unter bem Dheim ber befannte Sammler S. Chr. p. Senfenberg, unter ber gewiffen Freundin die Frau Griesbach, unter Philo der Brafident Br. Karl v. Mojer, unter dem Therhofvrediger der Senior Mini terii Fresenius, unter dem adligen Avostel ein Herr Fr. v. Bülow, unter bem Bijchof Friedr. Wensel Reißer, unter dem Berrn v. L. endlich ein Loret zu verstehen ift. Für die Dichtung interessanter ift es,

ju erfahren, baf bie Schwefter ber Stiftsbame im Sahr 1763 vermählt wurde und 1768 ftarb, also vor dem Tode der Klettenberg etwa elf Zahre verheiratet war und keine erwachsenen Kinder hintertieß. Der einzige Sohn war 1767 geboren, Die einzige Tochter, die am Leben blieb, etwas friiher. Dieje Rinder, geborne v. Triimbach fonnten demnach nicht die sein, die Goethe schildert. Er schuf fie für seine Dichtung und bildete aus ihnen die vornehme Welt, in welche der Roman binüberleitet. Bichtiger ift es, zu erkennen. was Goethe mit ber Ginrudung ber Denkwürdigkeiten ber ichonen Seele zu bezwecken willens war. Das erbauliche Element in den iehr weltlichen Roman einführen? So fakten es bie frommeren Lefer. Rach Goethes ganger Sinnes: und Denkungsart konnte er nichts anderes wollen, als einen Ginfluß, den er einmal auf fich wirtfam gefühlt hatte, objettiv festhatten. Diesen Ginfluß hatte die Alettenberg allerdings auf den jungen franken, nach der Heimkehr von der Universität Leipzig in Frankfurt hinsiechenden Goethe geübt; aber schon in Strafburg machte er sich von diesem Ginfluffe Wie mußten ihm, als er zwanzig Jahre nach dem Tode der Mettenberg diese Bekenntnisse wieder durchsab, diesetben erscheinen! Bei aller Bietat vor bem Undenten der alten Freundin mußten ibm diese gewiß aus der Mille des reinen Bergens kommenden Selbitbeichaufungen besbalb um nichts weniger wie Selbstacfällig: feiten vor die Seele treten, und als er fie, wie fie waren, aufnahm, tounte er fie in feinem Falle mit innerer Beiftimmung einichalten. Die herrnhutische Reigung, die den eigentlichen Gipfelpunkt der Beleintniffe bildet, wurde schon in der gleichen Reigung der gräflichen Zamilie in das bezeichnende Licht gerückt, und der Grundgedante, daß dieses Mädchen, scheinbar als Gegensatz zu Withelm, deutlich weiß, was sie will, unabläisig porschreitet, die Mittel zu ihrem Zweck kennt und zu ergreifen und zu brauchen weiß, verlehrt fich bei genauerer Befrachtung in ein Geitenstück zu Withelm, ba die schone Seele mit aller ihrer Deutlichfeit, ihrem unablässigen Borfchreiten u. f. m. zwar nicht die Mittel zu ihrem Biele versehlt, aber aar nicht bemertt, daß dies Riel auch erreichbar blieb, wonn fie ihr mahres Biel nicht verrückt gehabt hatte. Denn das Biel eines frommen Maddens tann nimmermehr richtig sein, wenn es darauf hinaustommt, daß fie eine alte Jungfer wird, wie es die Etiftsbame mit Abficht wird. Gie ift wenigftens in einer folichen Etellung zur Welt und fann barum nicht in ber rechten zu Gott fein, wovon fie allerdings innerlich überzeugt ift. Alber diese Bewißheit im Inneren befennt nur fie; wir seben teine außere Bestatigung ihrer Aussagen, und der Dichter felbft glaubt nicht an thre volle innere Befriedigung; er gibt ihr, was fie fich felbst

eigenwillig verfagt hat, die fuße menschliche Freude an den Kindern, wenn auch nur an den Rindern ihrer Schwefter. Er glaubt auch fonst nicht an das Bild, das sie von sich selbst entwirft, da er sie aus ihrer Demut und Beschränftheit in Die Region des Reichtums hinaufrückt und mit Berlen und Buwelen ausftattet, von benen bie arme Mettenberg nichts besass. Was aber entscheidender für die Beurteilung dieser Bekenntnisse als Bestandteit des Romans ist, scheint der Umftand zu fein, daß fie, mit Ausnahme einer etwas milbernden Wirfung bei Aurelien, in dem Romane ohne allen Ginfluß bleiben, da die Erziehung der Rinder nicht von der Stiftsbame, fondern vom Cheim beftimmt murbe und im übrigen feine Geftalt bes Romans Bild und Beispiel an ber iconen Seele nimmt, als ber närrische Graf und die icone Grafin, und auch diese in grundverschiedener Weise. - Mit Aureliens Briefe und seiner wohlaus: studierten Rede betritt Wilhelm Lotharios Echloff, mo er denn freilich wiederum die Erfahrung machen muß, daß es in der Wett gang anders zugeht, als er fich gedacht hat. Die fich etwas hastig brungenden Begebenheiten, die nur erfunden icheinen, um die Unentschiedenheit Wilhelms noch einmal in vielfach wechselnder Situation zu peranschaulichen, müssen als befannt porausgesetzt werden. Es fam barauf an, ben Lehrling bes Lebens rafd einige Stufen hinauf: guruden und die tragifchen Diffonangen, die Mignon und der Sariner noch aufzulösen haben, innerhalb dieser heitern Welt, die Wilhelm aufnimmt, weniger schmerzlich zu lösen. Dazu bedurfte ber Dichter dieser neuen, früher nur leicht angedeuteten, rasch vorübergleitenden Charaftere. Lothario wird als das eigentliche Muster vornehmer Natur angesehen, und er mag es in Wilhelms Augen und, wenn die fichere Leichtigkeit des Benehmens eine vornehme Natur ausmacht, auch im vollen Maße sein; aber seine Berbindungen mit den Beibern, por gehn Sahren mit ber Bachterstochter, bann mit ber vermeinten Mutter Therefens, dann mit Aurelie, endlich mit der tief unter Philine ftebenden Endia, deren fich schließlich Jarno erbarmt, zeigen ihn wenigstens nicht von seiten einer vornehmen Seele, und schwerlich hat ber Dichter in ihm etwas anderes als in den übrigen Bersonen aufstellen wollen, nämlich typische Gestalten ans dem wirklichen geben, bei denen man nicht fragt, ob fie da fein, oder so da fein sollten, wie sie find; sondern die man, da sie nun einmal aus der Welt nicht weggeleugnet werden können, Die Philinen fo wenig wie die Theresen, die Werners so wenig als die Jarnos, so wie sie find, zu erkennen sucht, wie man die übrigen Geschöpfe ber weiten Gotteswelt, die ichonen wie die übel gestalteten, Die ichadlichen wie die nüplichen, zu erforiden ftrebt. Denn wenn man vom fittlichen ober unfittlichen Standpunkt ber einzelnen

dichterischen Gestalten den in der unendlichen Rille der Charaktere schaffenden Dichter beurteiten und ihn wegen der Philine, die zu Withelm fagt: . Wenn ich dich lieb habe, was geht's dich an! und bennoch, mit Friedrich por bem Spiegel, jene befannten Worte über ihre Mißgeftalt ansstößt, verurteilen wollte, wie könnte man den großen Echöpfer faffen, da man den fleinen nicht zu faffen vermag? Ba, maren lauter Philinen aus biefer menfchenbilbenden Sand bervorgegangen, fo möchte man berechtigt fein, den Bitdner zu perwerfen; da aber, der andern in andern Schöpfungen zu ge= schweigen, auch Theresen und Natalien aus dieser Schöpferhand berportreten, so verrät es einen Mangel an Billigfeit, um nicht zu fagen an Sinficht, den Dichter für die Unfittlichkeit jener verant= wortlich zu machen, ohne ihm die vollendete Schönheit diefer anzurechnen. Auch Therese, Die praftische Verstandesnatur, darf zu den schönen Zdealgestalten des Dichters gerechnet werden, die durch ihre Wahl Lothario mehr abelt, als er fie beglücken wird. Neber alle Gestalten binauf erhebt sich die schöne weibliche Natur Nataliens, die entweder niemals geliebt hat oder immer (Buch 8, Kap. 4), beren ganges Dafein in unbewußter Liebe aufgeht und der schönfte Lohn für Wilhelms ideales Streben ift, ein mehr symbolischer als verdienter, da die Unbestimmtheit seines Charatters, trot seiner feierlich possenhaften Lossprechung von der Lehrlingsschaft, durchaus nicht gehoben ift. Alle Charaftere des Momans treten fertig in denselben ein und verändern fich im Berlaufe desfetben nicht, da der Graf nur eine Narrheit mit der andern vertauscht; Withelm Meister allein scheint sich zu ent= wickeln. Aber auch das ist eben nur Schein, er hat an sehr vielen Er: fahrungen gewonnen, aus allen den reflektiven Gehalt eingerollt und zu feinem Bermögen gelegt, aus feinem Resultate hat er ein praftisches Rapital für das Leben zu machen erternt; er ift am Echtuffe seiner Lehr= zeit noch ebenso untsar, noch ebenso energielos unentschieden, wie zu Unfang berfelben; er läßt fich drängen, treiben und schieben und thut nichts aus fich selbst, es sei denn, wie seine heimliche Werbung um Therefen, eine Berkehrtheit; er hat noch nicht einmal die Einficht gewonnen, daß er gum Echauspieler fein Talent besitht; er wird verdrieß: lich, als Jarno es ihm rund heraus sagt. 280 liegen nun die Resultate feiner Erzichung? Für ihn find freilich feine gewonnen, und jedenfalls lann Friedrichs Schlußwort von dem Sohne Ris' für Withelm nur in Bezug auf Ratalie gelten. Solche jedoch fuchte Wilhelm. Wohl aber liegen die Resultate der Lehrjahre Bilhelms vom Beginn des Romans bis zum Schlusse für den verständigen Lefer so blant und bar aufgezählt, daß es nur an ihm liegt, wenn er, wie der Schäfer im Anffhaufer, diefe Echaktammer nicht zu nuten weiß und der Berg hinter ihm zuichlägt, ohne daß er fich bereichert hat. R. Goedeke.





### Erstes Buch.

#### Erftes Rapitel.

Das Schauspiel dauerte sehr lange. Die alte Barbara trat einigemal ans Fenster und horchte, ob die Autschen nicht rasseln wollten. Sie erwartete Marianen, ihre schöne Gesbieterin, die heute im Nachspiele, als junger Offizier gekleidet, das Publikum entzückte, mit größerer Ungeduld als sonst, wenn sie ihr nur ein mäßiges Abendessen vorzusetzen hatte; diesmal sollte sie mit einem Paket überrascht werden, das Norberg, ein junger reicher Kausmann, mit der Post geschickt hatte, um zu zeigen, daß er auch in der Entsernung seiner

Geliebten gedenke.

Barbara war als alte Dienerin, Vertraute, Natgeberin, Unterhändlerin und Haushälterin im Vesitz des Nechtes, die Siegel zu eröffnen, und auch diesen Abend konnte sie ihrer Neugierde um so weniger widerstehen, als ihr die Gunst des freigebigen Liedhabers mehr als selbst Marianen am Herzen lag. Zu ihrer größten Freude hatte sie in dem Pakete ein seines Stück Nesselluch und die neuesten Bänder für Marianen, für sich aber ein Stück Kattun, Halbücher und ein Röllchen Geld gefunden. Mit welcher Neigung, welcher Tautbarkeit erinnerte sie sich des abwesenden Nordergs! wie lebhast nahm sie sich vor, auch bei Marianen seiner im besten zu gedenken, sie zu erinnern, was sie ihm schuldig sei und was er von ihrer Treue hossen und erwarten müsse.

Das Neffeltuch, durch die Farbe der halbaufgerollten Bänder belebt, lag wie ein Chrijtgeschent auf dem Tijchchen; die Stellung der Lichter erhöhte den Glanz der Gabe, alles war in Ordnung, als die Alte den Tritt Marianens auf der Treppe vernahm und ihr entgegeneilte. Aber wie sehr verswundert trat sie zurück, als das weibliche Offizierchen, ohne auf ihre Liebkosungen zu achten, sich an ihr vorbeidrängte, mit ungewöhnlicher Haft und Bewegung in das Zimmer trat,

Rederbut und Degen auf den Tisch warf, unruhig auf und nieder ging und den feierlich angegundeten Lichtern feinen

Blick gonnte.

Was hast du, Liebchen? rief die Alte verwundert aus. Ums Himmelswillen, Töchterchen, was gibt's? Sieh hier Diese Geschente! Bon wem fonnen fie fein, als von beinem gärtlichiten Freunde? Norberg schickt bir bas Stück Muffelin zum Rachtleide; bald ist er selbst da; er scheint mir eifriger und freigebiger als jemals.

Die Alte fehrte fich um und wollte Die Gaben, womit er auch fie bedacht, vorweisen, als Mariane, fich von den Geidenfen wegwendend, mit Leidenschaft ausrief: Fort! Fort! beute will ich nichts von allem diesen hören; ich habe dir gehorcht, du haft es gewollt, es fei fo! Wenn Rorberg zurückfehrt, bin ich wieder sein, bin ich dein, mache mit mir, was Du willst: aber bis babin will ich mein sein, und hättest bu taufend Rungen. Du folltest mir meinen Borfats nicht außreden. Dieses gange Mein will ich dem geben, der mich liebt und den ich liebe. Keine Gesichter! 3ch will mich dieser Leidenschaft überlaffen, als wenn sie ewig dauern follte.

Der Alten sehlte es nicht an Gegenvorstellungen und Gründen; doch da sie in fernerem Wortwechsel heitig und bitter ward, sprang Mariane auf fie los und faßte fie bei der Bruft. Die Alte lachte überlaut. Ich werde forgen muffen, rief fie aus, daß fie wieder bald in lange Rleider fommt, wenn ich meines Lebens sicher sein will. Fort, zieht Euch aus! Ich hoffe, das Mädden wird mir abbitten, was mir der flüchtige Junker Leids zugefügt hat; herunter mit dem Mod und immer so sort alles berunter! es ist eine unbequeme Tracht und für Euch gefährlich, wie ich merte. Die Achsel bander begeiftern Euch.

Die Alte hatte Hand an fie gelegt, Mariane rif fich tes. Nicht jo aelchwing! rief fie aus; ich habe noch heute

Bejuch zu erwarten.

Das ist nicht gut, versetzte die Alte. Doch nicht den jungen, zärtlichen, unbesiederten Raufmannssohn? Eben den, persetzte Mariane.

Co ideint, als wenn die Großmut Gure herrschende Leidenschaft werden wollte, erwiderte die Alte spottend; Ihr nehmt Such der Unmundigen, der Unvermögenden mit großem Cifer an. Es muß reigend fein, als uneigennützige Geberin angebeter zu werden.

Spotte, wie du willst. Ich lieb' ihn! ich lieb' ihn! Mit welchem Entzücken sprech' ich zum erstenmal diese Worte aus! Das ist diese Leidenschaft, die ich so oft vorgestellt habe, von der ich keinen Begriff hatte. Ja, ich will mich ihm um den Hals wersen! ich will ihn fassen, als wenn ich ihn ewig halten wollte. Ich will ihm meine ganze Liebe zeigen, seine Liebe in ihrem ganzen Umfang genießen.

Mäßigt Euch, sagte die Alte gelassen, mäßigt Euch! Ich muß Eure Freude durch ein Wort unterbrechen: Norberg kommt! in vierzehn Tagen kommt er! Hier ist sein Brief,

der die Geschenke begleitet hat. -

Und wenn mir die Morgenfonne meinen Freund rauben sollte, will ich mir's verbergen. Bierzehn Tage! Welche Ewige feit! In vierzehn Tagen, was tann da nicht vorfallen, was

fann sich da nicht verändern!

Wilhelm trat herein. Mit welcher Lebhaftigfeit flog sie ihm entgegen! Mit welchem Entzüden umschlang er die rote Uniform, drückte er das weiße Atlaswestchen an seine Brust! Wer wagte hier zu beschreiben, wem geziemt es, die Seligfeit zweier Liebenden auszusprechen. Die Alte ging murrend beiseite, wir entfernen uns mit ihr und lassen die Glücklichen allein.

#### Zweites Bapitel.

Alls Wilhelm seine Mutter des andern Morgens begrüßte, eröffnete sie ihm, daß der Vater sehr verdrießlich sei und ihm den täglichen Besuch des Schauspiels nächstens untersagen werde. Wenn ich gleich selbst, suhr sie fort, manchmal gern ins Theater gehe, so möchte ich es doch oft verwünschen, da meine häusliche Nuhe durch deine unmäßige Leidenschaft zu diesem Vergnügen gestört wird. Der Vater wiederholt immer, wozu es nur nütze sei? wie man seine Zeit nur so verderben könne? —

Ich habe es auch schon von ihm hören müssen, versetzte Wilhelm, und habe ihm vielleicht zu haftig geantwortet; aber ums himmelswillen, Mutter! ist denn alles unnütz, was uns nicht unmittelbar Geld in den Beutel bringt, was uns nicht den allernächsten Besitz verschasst? Hatten wir in dem alten Haum genug? und war es nötig, ein neues zu bauen? Verwendet der Vater nicht jährlich einen ansehnlichen

Teil seines Handelsgewinnes zur Verschönerung der Zimmer? Diese seidenen Tapeten, diese englischen Mobilien, sind sie nicht auch unnütz? Könnten wir uns nicht mit geringeren begnügen? Wenigstens bekenne ich, daß mir diese gestreisten Vände, diese hundertmal wiederholten Vlumen, Schnörkel, Körbchen und Figuren einen durchaus unangenehmen Eindruck machen. Sie kommen mir höchstens vor wie unser Theater vorhang. Aber wie anders ist's, vor diesem zu sitzen! Wenn man noch so lange warten muß, so weiß man doch, er wird in die Höhe gehen, und wir werden die mannigsaltigsten Gegenstände sehen, die uns unterhalten, auftlären und erheben.

Mach' es nur mäßig, sagte die Mutter; der Later will auch abends unterhalten sein; und dann glaubt er, es zerspreie dich, und am Ende trag' ich, wenn er verdrießlich wird, die Schuld. Wie oft mußte ich mir das verwünschte Puppenspiel vorwersen lassen, das ich euch vor zwölf Kahren zum heiligen Chrift gab und das euch zuerst Geschmack am Schau-

ipiele beibrachte!

Ichelten Sie das Puppenspiel nicht, lassen Sie sich Ihre Liebe und Vorsorge nicht gerenen! Es waren die ersten vergnügten Augenblicke, die ich in dem neuen leeren Hause gesnöß; ich sehe es diesen Augenblick noch vor mir, ich weiß, wie sonderdar es mir vorlam, als man uns nach Empfang der gewöhnlichen Christgeschente vor einer Thüre niederssitzen hieß, die aus einem andern Jimmer hereinging. Sie eröffnete sich; allein nicht wie sonst zum Hinz und Widerlaufen, der Eingang war durch eine unerwartete Kestlichteit ausgefüllt. Es baute sich ein Portal in die Höhe, das von einem mystichen Vorhang verdecht war. Erst standen wir alle von serne, und wie unsre Reugierde größer ward, um zu sehen, was mohl Vlinkendes und Rasselwed sich hinter der halb durch sichtigen Hülle verbergen möchte, wies man sedem sein Stühlchen an und gebot uns, in Geduld zu warten.

So saß nun alles und war still; eine Pfeise gab das Zignal, der Borhang rollte in die Höhe und zeigte eine hochrot gemalte Aussicht in den Tempel. Der Hohepriester Samuel erschien mit Zonathan, und ihre wechselnden wunderlichen Zimmen lamen mir höchst ehrwürdig vor. Rurz darauf betrat Zaul die Zzene, in großer Berlegenheit über die Zmpertinenz des schwerkötigen Kriegers, der ihn und die Seinigen herausgesordert hatte. Wie wohl ward es mir daher, als der zwerageitaltete Sohn Nai mit Schöserstab. Hirtenlasse und

Schleuber hervorhimfte und iprach: Grogmachtigiter König und Herr Herr! es entfalle leinem ber Mut um deswilleu; wenn Ihro Majestät mir erlauben wollen, jo will ich hin gehen und mit dem gewaltigen Riesen in den Streit treten.

-- Der erste Alt war geendet und die Zuschauer hochit be gierig, zu feben, mas nun weiter vorgeben follte; jedes wünschte, die Musit mochte nur bald aufhoren. Endlich ging der Vorhang wieder in die Hobe. David weihte bas Aleiich des Ungeheuers den Bogeln unter dem himmel und den Tieren auf dem Gelde; ber Philifter iprach Bohn, ftampite viel mit beiden kußen, fiel endlich wie ein Alotz und gab der gangen Sache einen herrlichen Ansichtag. Wie bann nachber Die Jungfrauen jangen: Zaul bat Taufend geschlagen, David aber Zehntaufend! Der Kopf Des Miesen por Dem tleinen Ueberwinder bergetragen murde und er die schöne Mönias: tochter zur Gemahlin erhielt, verdroß es mich doch bei aller Freude, daß ber Glückspring jo zwergmäßig gebildet jei. Denn nach ber Bbee vom großen Goliath und fleinen David hatte man nicht versehlt, beide recht charatteristisch zu machen. 3ch bitte Sie, wo find die Puppen hingekommen? 3ch habe veriprochen, fie einem Freunde zu zeigen, dem ich viel Ber anügen machte, indem ich ihn neulich von diesem Kinderspiel unterhielt.

Es wundert mich nicht, daß du dich dieser Tinge so ledhaft erinnerst: denn du nahmit gleich den größten Anteil daran. Ich weiß, wie du mir das Büchelchen entwendetest und das gauze Stück auswendig fernteit; ich wurde es erst gewahr, als du eines Abends dir einen Goliath und David von Wachs machtest, sie beide gegen einander perorieren liehest, dem Niesen endlich einen Stoß gabst und sein unförmliches Haup auf einer großen Stecknadel mit wächsernem Griff dem kleinen Tavid in die Hand klebtest. Ich hatte damals so eine herzliche mütterliche Kreude über dein gutes Gedächnis und beine pathetische Niede, daß ich mir sogleich vornahm, dir die höszerne Truppe nun selbst zu übergeben. Ich dachte damals nicht, daß es mir so manche verdrießliche Stunde machen sollte.—

Laffen Sie fich's nicht gerenen, verfette Wilhelm; benn es haben uns biefe Scherze manche vergnugte Stunde gemacht.

Und mit diesem erbat er sich die Schlüssel, eilte, fand die Pr pen und war einen Augenblick in jene Zeiten versetzt, wo si. ihm noch belebt ichienen, wo er sie durch die Lebhaftige

feit seiner Stimme, durch die Bewegung seiner Hände zu beleben glaubte. Er nahm sie mit auf seine Stube und vers wahrte sie sorgfältig.

#### Drittes Kapitel.

Wenn die erste Liebe, wie ich allgemein behaupten höre, das Schönste ist, was ein Serz früher oder später empfinden kann, so müssen wir unsern Selden dreisach glücklich preisen, das ihm gegönnt ward, die Wonne dieser einzigen Augenzblicke in ihrem ganzen Umfange zu genießen. Nur wenig Menschen werden so vorzüglich begünstigt, indes die meisten von ihren frühern Empfindungen nur durch eine harte Schule geführt werden, in welcher sie nach einem kümmerlichen Genuß gezwungen sind, ihren besten Wünschen entsagen und das, was ihnen als höchste Glückseitet vorschwebte, für immer

entbehren zu lernen.

Muf Den Flügeln der Ginbildungsfraft hatte fich Wilhelms Begierde zu dem reizenden Mädchen erhoben; nach einem furzen Umgange hatte er ihre Reigung gewonnen, er fand sich im Besitz einer Verson, die er so febr liebte, ja verehrte: denn sie war ihm zuerst in dem aunstigen Lichte theatralischer Borftellung erschienen, und seine Leidenschaft zur Bühne verband sich mit der ersten Liebe zu einem weiblichen Geschöpfe. Seine Jugend ließ ihn reiche Freuden genießen, die von einer lebhaften Dichtung erhöht und erhalten wurden. Huch ber Zustand seiner Geliebten gab ihrem Betragen eine Stimmung, welche seinen Empfindungen sehr zu Bilfe fam: Die Kurcht, ihr Geliebter möchte ihre übrigen Berhältniffe vor ber Beit entbeden, verbreitete über fie einen liebensmurdigen Unichein von Sorge und Scham; ihre Leidenschaft für ihn war lebhaft, selbst ihre Unrube schien ihre Zärtlichkeit zu vermehren; fie war das lieblichste Geschörf in seinen Armen.

Als er aus dem ersten Tanmel der Freude erwachte und auf sein Leben und seine Verhältnisse zurücklichte, erschien ihm alles neu, seine Psilchten beiliger, seine Liebhabereien lebhafter, seine Kenntnisse deutlicher, seine Talente frästiger, seine Vorsähe entschiedener. Es ward ihm daher seicht, eine Cinrichtung zu tressen, um den Vorwürsen seines Vaters zu entgehen, seine Mutter zu beruhigen und Marianens Liebe

ungestört zu genießen. Er verrichtete des Tags seine Geschäfte pünttlich, entsagte gewöhnlich dem Schauspiel, war abends bei Tische unterhaltend und schlich, wenn alles zu Bette war, in seinen Mantel gehüllt, sachte zu dem Garten hinaus und eilte, alle Lindors und Leanders im Busen, unaufhaltsam zu seiner Geliebten.

Was bringen Sie? fragte Mariane, als er eines Abends ein Bündel hervorwies, das die Alte, in Hoffnung angenehmer Geschenke, sehr aufmertsam betrachtete. Sie werden

es nicht erraten, verjette Wilhelm.

Wie verwunderte sich Mariane, wie entsetzte sich Barbara, als die aufgebundene Serviette einen verworrenen Hausen spannenlanger Luppen sehen ließ. Mariane lachte laut, als Wilhelm die verworrenen Drähte aus einander zu wickeln und jede Figur einzeln vorzuzeigen bemühet war. Die Alte schlich

verdrießlich beiseite.

Es bedarf nur einer Kleinigkeit, um zwei Liebende zu unterhalten, und jo vergnügten sich unfre Freunde diesen Albend aufs beste. Die kleine Truppe wurde gemustert, jede Figur genau betrachtet und belacht. Rönig Saul im schwarzen Samtrocke mit der goldenen Krone wollte Marianen gar nicht gefallen; er fahe ihr, fagte fie, zu fteif und pedantisch aus. Defto beffer behagte ihr Jonathan, fein glattes Rinn, fein gelb und rotes Rleid und ber Turban. Auch wußte fie ihn gar artig am Drahte hin und her zu drehen, ließ ihn Reverenzen machen und Liebeserflärungen berjagen. Dagegen wollte sie dem Propheten Samuel nicht die mindeste Mufmerksamkeit schenken, wenn ihr gleich Wilhelm das Bruftschilden anpries und erzählte, daß der Echillertaft des Leibrocks von einem alten Rleide der Großmutter genommen sei. David war ihr zu klein und Goliath zu groß; sie hielt sich an ihren Jonathan. Sie mußte ihm so artig zu thun und zulett ihre Liebkofungen von der Luppe auf unsern Freund herüber zu tragen, daß auch diesmal wieder ein geringes Spiel die Einleitung glücklicher Stunden ward.

Aus der Süßigkeit ihrer zärtlichen Träume wurden sie durch einen Lärm geweckt, welcher auf der Straße entstand. Mariane rief der Alten, die, nach ihrer Gewohnheit noch sleißig, die veränderlichen Materialien der Theatergarderobe zum Gebrau bes nächsten Etücks anzupassen beschäftigt war. Sie gab t.e Auskunft, daß eben eine Gesellschaft lustiger Gesellen aus dem Italiener Keller nebenan heraus taumle,

wo sie bei frischen Austern, die eben angekommen, des Chamspagners nicht geschont hätten.

Schade, sagte Mariane, daß es uns nicht fruher einge-

fallen ist; wir hatten uns auch was zu gute thun sollen.

Es ist wohl noch Zeit, versetzte Vilhelm und reichte der Alten einen Louisdor bin: verschäfft Sie uns, was wir wunschen, so soll Sie's mit genießen.

Die Alte war behend, und in kurzer Zeit stand ein artig bestellter Tisch mit einer wohlgeordneten Rollation vor den Liebenden. Die Alte mußte sich dazu setzen; man aß, trauk

und ließ fich's woht fein.

In solden Källen sehlt es nie an Unterhaltung. Mariane nahm ihren Jonathan wieder vor, und die Alte wußte das Gespräch auf Bilhelms Lieblingsmaterie zu wenden. Sie haben uns schon einmal, sagte sie, von der ersten Aufführung eines Puppenspiels am Wihnachtsabend unterhalten; es war lustig zu hören. Sie wurden eben unterbrochen, als das Ballett angehen sollte. Run tennen wir das herrliche Personal, das sene großen Wirtungen hervorbrachte.

Za, jagte Mariane, erzähle uns weiter, wie war dir's

zu Minte?

Es ist eine schöne Empsindung, tiebe Mariane, versetzte Wilhelm, wenn wir uns alter Zeiten und alter unschädlicher Fretümer erinnern, besonders wenn es in einem Augenbliche geschieht, da wir eine Höhe glüdlich erreicht haben, von welcher wir uns umiehen und den zurückgelegten Weg überschauen tönnen. Es ist so augenehm, selbitzufrieden sich mancher Hindernisse zu erinnern, die wir oft mit einem peinlichen Gesühle sur unüberwindlich bielten, und dasssenige, was wir zeht ent wickelt sind, mit dem zu vergleichen, was wir damals un entwidelt waren. Aber unaussprechlich glüdlich sühlt ich mich setzt, da ich in diesem Augenbliche mit dir von dem Bergangnen rede, weit ich zugleich vorwärts in das reizende Land schaue, das wir zusammen Hand in Hand durchwandern können.

2Sie war es mit dem Ballett? siel die Alte ibm ein. 3ch ;

fürchte, es ist nicht alles abgelaufen, wie es sollte.

C ja, versetzte Wilhelm, sehr gut! Von jenen wunder tichen Sprüngen der Mohren und Mohrinnen, Schäfer und Kabaserinnen, Zwäser und Zwerginnen ist mir eine duntte Erinnerung auf mein ganzes Leben geblieben. Aun siel der Vorhang, die Thure schloß sich, und die ganze kleine Gesell

schaft eilte wie betrunken und taumelnd zu Bette; ich weiß aber wohl, daß ich nicht einschlafen konnte, daß ich noch etwas erzählt haben wollte, daß ich noch viele Kragen that und daß ich nur ungern die Wärterin entließ, die uns zur Rube ge-

bracht hatte.

Den andern Morgen war leider das magische Gerüste wieder verschwunden, der untiside Schleier weggehoben, man ging durch jene Thure wieder frei aus einer Stube in die andere, und is viel Abenteuer hatten teine Spur zuruckgelassen. Meine Geschwister liefen mit ihren Svielsachen auf und ab, ich allein schlich hin und her, es schien mir unmoglich, daß da nur zwo Thürpfosten sein sollten, wo gestern noch so viel Zauberei gewesen war. Ach, wer eine verlorne Liebe sucht, kann nicht unglücklicher sein, als ich mir damals schien!

Ein freudetruntner Blick, den er auf Marianen warf, überzeugte fie, daß er nicht fürchtete, jemals in diefen Kall

fommen zu fonnen.

cf

e

ì

#### Piertes Kapitel.

Mein einziger Wunich war nunmehr, fuhr Wilhelm fort, eine zweite Aufführung des Stücks zu iehen. Ich lag der Mutter an, und diese suchte zu einer gelegenen Stunde den Bater zu bereden; allein ihre Muhe war vergebens. Er beshauptete, nur ein seltenes Vergnügen tönne bei den Menschen einen Wert haben, Kinder und Alte wüßten nicht zu schatzen, was ihnen Gutes täglich begegnete.

Wir hatten auch noch lange, vielleicht bis wieder Weihnachten, warten mussen, hatte nicht der Erbauer und beimliche Direktor des Schauspiels selbst Luft gefühlt, die Vorstellung zu wiederholen und dabei in einem Rachspiele einen ganz

frisch fertig gewordenen Hanswurft zu produzieren.

Ein junger Mann von der Artillerie, mit vielen Talenten begabt, besonders in mechanischen Arbeiten geschicht, der dem Bater während des Bauens viele wesentliche Tienste geleister hatte und von ihm reichlich beschentt worden war, wollte sich am Christieste der tleinen Kamilie dantbar erzeigen und machte dem Hause seines Gönners ein Geschent mit diesem ganzeingerichteten Theater, das er ehmals in müßigen Stunden zusammen gebaut, geschnist und gemalt hatte. Er war es,

der mit Hilfe eines Bedienten selbst die Puppen regierte und mit verstellter Stimme die verschiedenen Rollen herssagte. Ihm ward nicht schwer, den Bater zu bereden, der einem Freunde aus Gefälligkeit zugestand, was er seinen Kindern aus Ueberzeugung abgeschlagen hatte. Genug, das Theater ward wieder aufgestellt, einige Nachbarskinder gesbeten und das Stück wiederholt.

Hatte ich das erste Mal die Freude der Ueberraschung und des Staumens, so war zum zweitenmale die Wolfust des Ausmerkens und Forschens groß. Wie das zugehe? war jeht mein Anliegen. Daß die Puppen nicht selbst redeten, hatte ich mir schon das erste Mal gesagt; daß sie sich nicht von selbst dewegten, vernutete ich auch; aber warrum das alles doch so hübsch war? und es doch so aussah, als wenn sie selbst redeten und sich bewegten? und wo die Lichter und die Leibst redeten und sich bewegten? und wo die Lichter und die Leibst redeten und sich dewegten? und wo die Lichter und die Leibst redeten und sich dewegten? zugleich unter den Bezauberten und Zauberern zu sein, zugleich meine Hände versitecht im Spiel zu haben und als Zuschauer die Freude der

Illufion zu genießen.

Das Etück war zu Ende, man machte Vorbereitungen zum Rachipiel, Die Zuschauer waren aufgestanden und schwatzten durch einander, ich drängte mich näher an die Thüre und hörte inwendig am Alappern, daß man mit Aufräumen beschäftigt sei. 3ch hub den untern Teppich auf und guette zwischen dem Gestelle durch. Meine Mutter bemerkte es und zog mich zurück; allein ich hatte doch so viel gesehen, daß man Freunde und Frinde, Saul und (Voliath), und wie sie alle heißen mochten, in einen Schiebkaften packte, und fo er hielt meine halbbefriedigte Neugierde frische Nahrung. Dabei hatte ich zu meinem größten Erstaunen den Leutnant im Beiligtung fehr geschäftig erblickt. Runmehr konnte mich ber Hanswurft, jo sehr er mit den Absätzen klapperte, nicht unter halten. Ich verlor mich in tiefes Nachdeulen und war nach dieser Entdeckung ruhiger und unruhiger als vorher. Nach dem ich etwas erfahren hatte, kam es mir erft vor, als ob ich gar nichts wiffe, und ich batte Riecht: benn es fehlte mir der Zusammenhang, und darauf tommt doch eigentlich alles an.

#### Bunftes Kapitel.

Die Kinder haben, fuhr Wilhelm fort, in wohleingerichteten und geordneten Säufern eine Empfindung, wie ungefähr Ratten und Mäuse baben mögen: sie sind aufmertsam auf alle Niten und Löcher, wo sie zu einem verbotenen Raschwert gelangen können; fie genießen es mit einer solchen verstohlnen wollüstigen Kurcht, die einen großen Teil des kindischen Glücks ausmacht.

Ich war vor allen meinen Geschwistern aufmertsam, wenn irgend ein Schlüffel stecken blieb. Be größer die Chrfurcht war, die ich für die verschlossenen Thüren in meinem Herzen herumtrug, an benen ich wochen- und monatelang vorbeigehen mußte und in die ich nur manchmak, wenn die Mutter das Heiligtum öffnete, um etwas heraus zu holen, einen verstohlnen Blick that: desto schneller war ich, einen Augenblick zu benuten, den mich die Rachläffigfeit der Wirt-

schafterinnen manchmal treffen ließ.

Unter allen Thuren war, wie man leicht erachten kann, die Thure der Speisekammer diejenige, auf die meine Sinne am schärfsten gerichtet waren. Wenig ahnungsvolle Freuden des Lebens glichen der Empfindung, wenn mich meine Mintter manchmal hineinrief, um ihr etwas heraustragen zu helfen, und ich dann einige gedörrte Pflaumen entweder ihrer Gute ober meiner List zu baufen hatte. Die aufgehäuften Echate über einander umfingen meine Ginbildungsfraft mit ihrer Mille, und selbst der wunderliche Geruch, den so mancherlei Spezereien burch einander aushauchten, hatte fo eine lectere Wirkung auf mich, daß ich niemals verfäumte, so oft ich in der Rähe war, mich wenigstens an der eröffneten Atmosphäre zu weiden. Diefer merkwürdige Schlüffel blieb eines Conntag morgens, da die Mutter von dem Geläute übereilt ward und das gange Baus in einer tiefen Cabbathstille lag, steden. Raum hatte ich es bemertt, als ich etlichemal fachte an der Wand hin und her ging, mich endlich still und fein andrängte, die Thüre öffnete und mich mit einem Schritt in der Rabe fo vieler langgewünschter Glückseligkeit fühlte. 3ch besah Rästen, Säde, Schachteln, Buchsen, Glafer mit einem ichnellen zweifelnden Blicke, was ich wählen und nehmen sollte? griff endlich nach den vielgeliebten gewelften Pflaumen, versah mich mit einigen getrockneten Nepfeln und nahm genügsam noch eine eingemachte Pomerausenschale bazu: mit welcher Beute ich meinen Weg wieder rückwärts glitschen wollte, als mir ein paar neben einander itchende Kaiten in die Angen fielen. aus beren einem Drähte, oben mit Batchen verseben, burch den übel verichloffenen Schieber berausbingen. Abnungsvoll fiel ich darüber her; und mit welcher überirdischen Empfinbung entdectte ich, daß darin meine Belden- und Freudenwelt auf einander gepackt sei! 3ch wollte die obersten aufheben. betrachten, die untersten hervorziehen; allein gar bald verwirrte ich die leichten Drähte, fam darüber in Unruhe und Bangigfeit, besonders da die Köchin in der benachbarten Küche einige Bewegungen machte, daß ich alles, so gut ich konnte, zu sammendrückte, den Rasten zuschob, nur ein geschriebenes Büchelchen, worin die Komödie von David und Goliath aufgezeichnet war, das oben aufgelegen hatte, zu mir ftectte und mich mit dieser Beute leise die Treppe hinauf in eine Dachkammer rettete.

Bon der Zeit an wandte ich alle verstohlenen einsamen Stunden darauf, mein Schauspiel wiederholt zu lesen, es auswendig zu lernen und mir in Gedanten vorzustellen, wie berrlich es fein müßte, wenn ich auch die Gestalten dazu mit meinen Kingern beleben könnte. 3ch ward barüber in meinen Gedanken felbit zum David und Goliath. In allen Winkeln des Bodens, der Ställe, des Gartens, unter allerlei Um= itanden, studierte ich das Etuck gang in mich hinein, ergriff alle Rollen und lernte sie auswendig, nur daß ich mich meist an den Plats der Saupthelden zu setzen pfleate und die übrigen wie Trabanten nur im Gedächtniffe mitlaufen ließ. Go lagen mir die großmütigen Reden Davids, mit denen er den übermütigen Riefen Goliath berausforderte, Tag und Racht im Sinne; ich murmelte sie oft vor mich hin, niemand aab acht darauf, als der Bater, der manchmal einen jolchen Ausruf bemerkte und bei sich selbst das gute Gedächtnis seines Unaben pries, der von so wenigem Zuhören so mancherlei habe behalten fönnen.

Hierdurch ward ich immer verwegener und rezitierte eines Abends das Stück zum größten Teile vor meiner Mutter, indem ich mir einige Wachstlümpchen zu Schaufpielern bezreitete. Sie merkte auf, draug in mich, und ich gestand.

Glücklicherweise sies Diese Entdeckung in die Zeit, da der Leutnant seldst den Wunsch geäußert hatte, mich in diese Geheinmisse einweihen zu dürsen. Meine Mutter gab ihm jogleich Nachricht von dem unerwarteten Talente ihres Sohnes, und er wußte nun einzuleiten, daß man ihm ein paar Zimmer im obersten Stocke, die gewöhnlich leer standen, überließ, in deren einem wieder die Zuschauer sitzen, in dem andern die Schauspieler sein und das Proszenium abernals die Cessung der Thüre ausfüllen sollte. Der Bater hatte seinem Freunde das alles zu veranstalten erlaubt, er selbst schien nur durch die Finger zu sehen, nach dem Grundsate, man müsse den Kindern nicht merken lassen, wie lieb man sie habe, sie griffen immer zu weit um sich; er meinte, man müsse bei ihren Freuden ernst schienen und sie ihnen manchmal verderben, damit ihre Zustriedenheit sie nicht übermäßig und übermütig mache.

#### Bediftes Rapitel.

Der Leutnant schlug nunmehr das Theater auf und besorgte das übrige. Ich mortte wohl, daß er die Woche mehrmals zu ungewöhnlicher Zeit ins Saus fam, und vermutete die Abnicht. Meine Begierde wuchs unglaublich, da ich wohl fühlte, bag ich vor Sonnabends feinen Teil an bem. was zubereitet wurde, nehmen durfte. Endlich erschien der gewünschte Tag. Abends um fünf Uhr tam mein Rührer und nahm mich mit hinauf. Zitternd vor Freude trat ich hinein und erblicfte auf beiden Geiten des Bestelles Die berabhängenden Buppen in der Ordnung, wie sie auftreten sollten; ich betrachtete fie forgfältig, stieg auf Den Tritt, Der mich über das Theater erhub, jo daß ich nun über der tleinen Welt schwebte. Ich sah nicht ohne Chrfurcht zwischen Die Brettchen himunter, weil die Erinnerung, welche herrliche Wirfung bas Ganze von außen thue, und das Gefühl, in welche Beheimniffe ich eingeweiht fei, mich umfaßten. Wir machten einen Berfuch, und es ging aut.

Den andern Tag, da eine Gesellichaft Kinder geladen war, hielten wir und tressslich, außer daß ich in dem Zeuer der Uttion meinen Jonathan sallen ließ und genötigt war, mit der Hand hinunter zu greisen und ihn zu holen; ein Zusall, der die Ilusion sehr unterdrach, ein großes Gelächter verursachte und mich unsäglich fränkte. Luch schien dieses Versehn dem Vater sehr willkommen zu sein, der das große Bergnügen, sein Söhnchen so fähig zu sehen, wohlbedächtig

nicht an den Tag gab, nach geendigtem Stücke fich gleich an die Fehler hing und fagte, es wäre recht artig gewesen,

wenn nur dies oder das nicht versaat hätte.

Mich fränkte das innig, ich ward traurig für den Abend, hatte aber am kommenden Morgen allen Berdruß schon wies der verschlasen und war in dem Gedanken selig, daß ich, außer jenem Unglück, tresslich gespielt habe. Dazu kam der Beisall der Zuschauer, welche durchaus behaupteten: obgleich der Leutsnant in Absicht der groben und keinen Stimme sehr viel gesthan habe, so peroriere er doch meist zu afsektiert und steif, dagegen spreche der neue Ansänger seinen David und Bonasthan vortresslich, besonders lobte die Mutter den freimütigen Ausdruck, wie ich den Goliath herausgesordert und dem Köniae den bescheidenen Sieger vorgestellt babe.

Run blieb zu meiner größten Freude das Theater aufgeschlagen, und da der Frühling herbeikam und man ohne keuer bestehen konnte, lag ich in meinen Freis und Spielsstunden in der Rammer und ließ die Luppen wacker durch einander spielen. Dit lud ich meine Geschwister und Rames raden hinauf; wenn sie aber auch nicht kommen wollten, war ich allein oben. Meine Einbildungsfrast brütete über der kleinen Welt, die gar bald eine andere Gestalt gewann.

Ich hatte kum das erste Etück, wozu Theater und Schauspieler geschaffen und gestempelt waren, etlichemal aufgesührt, als es mir schon keine Freude mehr machte. Dagegen waren mir unter den Buchern des Großvaters die Deutsche Schaubühne und verschiedene italienisch-deutsche Opern in die Hände gesommen, in die ich mich sehr vertieste und jedesmal nur erst vorne die Personen überrechnete und dann sogleich, ohne weiters, zur Aufsührung des Etückes schritt. Da mußte nun König Saul in seinem schwarzen Samttleide den Chaumigrem, Cato und Darius spielen; wodei zu bemerken ist, daß die Stücke niemals ganz, sondern meistenteils nur die fünsten Akte, wo es an ein Totstechen ging, auf geführt wurden.

Auch war es natürlich, daß mich die Oper mit ihren mannigsaltigen Veränderungen und Abenteuern mehr als alles anziehen mußte. Ich fand darin stürmische Meere, Wötter, die in Wollen herabtommen, und, was mich vorzüglich glücklich machte, Blitz und Donner. Ich half mir mit Pappe, Farbe und Papier, wußte gar tresslich Nacht zu machen, der Blitz war suchterlich anzusehen, nur der Donner gelang nicht

immer, doch das hatte so viel nicht zu sagen. Auch fand sich in den Opern mehr Gelegenheit, meinen David und Gosiath anzubringen, welches im regelmäßigen Drama gar nicht an gehen wollte. Ich fühlte täglich mehr Anhäugsichkeit für das enge Plätchen, wo ich so manche Freude genoß; und ich gestehe, daß der Geruch, den die Puppen aus der Speise kammer an sich gezogen hatten, nicht wenig dazu beitrug.

Die Detorationen meines Theaters waren nunmehr in ziemlicher Vollkommenheit; denn, daß ich von Zugend auf ein Geschick gehabt hatte, mit dem Zirkel umzugehen, Lappe auszuschneiden und Vilder zu ikluminieren, kam mir jetzt wohl zu statten. Um desto weher that es mir, wenn mich gar oft das Personal an Aussührung großer Zachen hinderte.

Meine Schwestern, indem sie ihre Ruppen auße und ankleideten, erregten in mir den Gedanken, meinen Helden auch nach und nach bewegliche Aleider zu verschaffen. Man trennte ihnen die Läppchen vom Leide, setzte sie, so gut man konnte, zusammen, sparte sich etwas Geld, kaufte neues Band und Flittern, bettelte sich manches Stückhen Tast zusammen und schaffte nach und nach eine Theatergarderobe an, in welcher besonders die Neifröcke für die Damen nicht vers

geffen waren.

Die Truppe war nun wirklich mit Kleidern für das größte Stud versehen, und man hatte benten follen, es wurde nun erst recht eine Aufführung der andern folgen; aber es ging mir, wie es ben Kindern öfter zu geben pflegt: fie faffen weite Blane, machen große Unstalten, auch mohl einige Bersuche, und es bleibt alles zusammen liegen. Dieses Fehlers muß ich mich auch anklagen. Die größte Freude lag bei mir in der Erfindung und in der Beschäftigung der Ginbildungsfraft. Dies ober jenes Stück intereffierte mich um irgend einer Szene willen, und ich ließ gleich wieder neue Kleider dazu machen. Neber solchen Auftalten waren die ursprüngs lichen Kleidungsstücke meiner Helden in Unordnung geraten und verschleppt worden, daß also nicht einmal das erste arone Stück mehr aufgeführt werden fonnte. 3ch überließ mich meiner Phantafie, probierte und bereitete ewig, baute tausend Luftschlöffer und spürte nicht, daß ich den Grund des kleinen Gebändes zerftort hatte.

Während dieser Erzählung hatte Mariane alle ihre Freundslichseit gegen Wilhelm aufgeboten, um ihre Schläfrigkeit zu verbergen. So scherzhaft die Begebenheit von einer Seite

ichien, so war sie ihr voch zu einsach und die Betrachtungen dabei zu ernsthaft. Sie setzte zärtlich ihren Juß auf den Juß des Geliebten und gab ihm scheinbare Zeichen ihrer Ausmertstamteit und ihres Beisalls. Sie trank aus seinem Glase, und Wilhelm war überzeugt, es sei kein Wort seiner Geschichte auf die Erde gesallen. Nach einer kleinen Pause rief er aus: Es ist nun au dir, Mariane, mir auch deine ersten jugendlichen Frenden mitzuteilen. Roch waren wir immer zu sehr mit dem Gegenwärtigen beschäftigt, als daß wir uns wechselsseitig um unsere vorige Lebensweise hätten bekünnmern können. Zage mir: unter welchen Umständen bist du erzogen? Welche sind die ersten sehhaften Eindrücke, deren du dich erinnerst?

Diese Fragen würden Marianen in große Verlegenheit geseth haben, wenn ihr die Alte nicht sogleich zu Hise gestennnen wäre. Glauben Sie denn, sagte das tluge Weib, daß wir auf das, was uns früh begegnet, so ausmerksam sind, daß wir so artige Vegebenheiten zu erzählen haben, und wenn wir sie zu erzählen häben, und wenn wir sie zu erzählen hätten, daß wir der Sache auch ein solches

Geschick zu geben wüßten?

Als wenn es bessen bedürste! rief Wilhelm aus. Ich liebe dieses zärtliche, gute, liebliche Geschöpf so sehr, daß mich jeder Augenblick meines Lebens verdrießt, den ich ohne sie zugebracht habe. Laß mich wenigstens durch die Einbildungstraft teil an deinem vergangenen Leben nehmen! Erzähle mir alles, ich will dir alles erzählen. Wir wollen und wo möglich täuschen und sene für die Liebe verlornen Zeiten wieder zu gewinnen suchen.

Wenn Sie so eistrig darauf bestehen, können wir Sie wohl bestriedigen, sagte die Alte. Erzählen Sie und nur erst, wie Ihre Liebhaberei zum Schauspiele nach und nach gewachsen sei, wie Sie sich geübt, wie Sie so glücklich zugenommen haben, daß Sie nunmehr für einen guten Schauspieler gelten können? Co hat Ihnen dabei gewiß nicht an lustigen Begebenheiten gemangelt. Go ist nicht der Mühe wert, daß wir und zur Nuhe legen, ich habe noch eine Flasche in Reserve; und wer weiß, ob wir bald wieder so ruhig und zufrieden zusammensitzen?

Mariane schaute mit einem traurigen Blid nach ihr auf, ben Wischem nicht bemerkte und in seiner Erzählung fortsuhr.

#### Siebentes Sapitel.

Die Zerstrenungen der Augend, da meine Gespanschaft sich zu vermehren ansing, thaten dem einsamen stillen Vergnügen Eintrag. Ich war wechselsweise datd Jäger, bald Soldat, bald Reiter, wie es unsre Spiele mit sich brachten; doch hatte ich immer darin einen tleinen Vorzug vor den andern, daß ich imstande war, ihnen die nötigen Gerätschaften schieltsch auszubilden. So waren die Schwerter meistens aus meiner Fahrit; ich verzierte und vergoldete die Schlitten, und ein geheimer Instintt ließ mich nicht ruhen, bis ich unsre Milfig im Untike umgeschaffen hatte. Helme wurden versertiget, mit papiernen Büschen geschmicht; Schlide, sogar Harnische wurden gemacht, Arbeiten, bei denen die Vedienten im Hause, die etwa Schneider waren, und die Nähterinnen manche Nabel zerbrachen.

Einen Teil meiner jungen Gesellen sah ich nun wohlgerüstet, die übrigen wurden auch nach und nach, doch geringer, ausstafsiert, und es tam ein stattliches Korps zusammen. Wir marschierten in Höfen und Gärten, schlugen uns brav auf die Schilde und auf die Köpse; es gab manche Nishelligkeit, die

aber bald beigelegt mar.

Diefes Spiel, das die andern sehr unterhielt, war taum etlichemal getrieben worden, als es mich schon nicht mehr bestriedigte. Der Anblick so vieler gerüsteten Gestalten mußte in mir notwendig die Ritterideen aufreizen, die seit einiger zeit, da ich in das Lesen alter Nomane gesallen war, meinen

Ropf anfüllten.

Das besreite Jerusalem, bavon mir Koppens Uebersetung in die Hände siel, gab meinen herumschweisenden Gedanken endlich eine bestimmte Nichtung. Ganz konnte ich zwar das Gedicht nicht lesen; es waren aber Stellen, die ich auswendig wußte, deren Bilder mich umschwebten. Besonders sesselten mich Ehlorinde mit ihrem ganzen Thun und Lassen. Die Mannweiblichkeit, die ruhige Fülle ihres Daseins thaten mehr Wirkung auf den Geist, der sich zu entwickeln aufing, als die gemachten Meize Armidens, ob ich gleich ihren Garten nicht verachtete.

Alber hunderts und hundertmal, wenn ich abends auf dem Altan, der zwischen den Giebeln des Saufes angebracht ist, spazierte, über die Gegend hinsah und von der hinabgewichenen Zonne ein zitternder Schein am Horizont heraufdämmerte, die Sterne hervortraten, aus allen Winteln und Tiesen die Nacht hervordrang und der klingende Ton der Grillen durch die seierliche Stille schrillte, sagte ich mir die Geschichte des traurigen Zweitampss zwischen Tankred und Chlorinden vor.

So jehr ich, wie billig, von der Partei der Christen war, stand ich doch der heidnischen Heldin mit ganzem Herzen bei, als sie unternahm, den großen Turm der Belagerer anzuzünden. Und wie nun Tanfred dem vermeinten Krieger in der Nacht begegnet, unter der düstern Hülle der Streit beginnt und sie gewaltig tämpsen! — Ich konnte nie die Worte aussprechen:

Allein das Lebensmaß Chlorindens ist nun voll, Und ihre Stunde fommt, in der sie sterben soll!

daß mir nicht die Thränen in die Augen kamen, die reichlich flossen, wie der unglückliche Liebhaber ihr das Schwert in die Bruft stößt, der Sinkenden den Helm löst, sie erkennt und

zur Taufe bebend das Waffer holt.

Alber wie ging mir das Herz über, wenn in dem bezanberten Walde Tanfredens Schwert den Baum trifft, Blut nach dem Hiebe fließt und eine Stimme ihm in die Ohren tönt, daß er auch hier Chlorinden verwunde, daß er vom Schickal bestimmt sei, das, was er liebt, überall unwissend

zu verleten!

Es bemächtigte sich die Geschichte meiner Einbildungsfraft so, daß sich mir, was ich von dem Gedichte gelesen hatte, dunfel zu einem Ganzen in der Zeele bildete, von dem ich dergestalt eingenommen war, daß ich es auf irgend eine Weise vorzustellen gedachte. Ich wollte Tankreden und Reinalden spielen und fand dazu zwei Rustungen ganz bereit, die ich ichon gesertigt hatte. Die eine, von dunkelgrauem Papier mit Zchuppen, sollte den ernsten Tankred, die andre, von Zilber und Goldpapier, den glänzenden Reinald zieren. In der Lebastigleit meiner Vorstellung erzählte ich alles meinen Gespanen, die davon ganz entzücht wurden und nur nicht wohl begreifen komiten, daß das alles aufgesührt, und zwar von ihnen aufgesührt werden sollte.

Diesen Zweiseln half ich mit vieler Leichtigkeit ab. Ich disponierte gleich über ein paar Zimmer in eines benachbarten Gespielen Haus, ohne zu berechnen, daß die alte Tante sie nimmermehr hergeben würde; ebenso war es mit dem Theater, wovon ich auch teine bestimmte Zoee hatte, außer daß man

es auf Balken setzen, die Aulissen von geteilten spanischen Wänden hinstellen und zum Grund ein großes Tuch nehmen muffe. Woher aber die Materialien und Gerätschaften tommen

follten, hatte ich nicht bedacht.

Kür den Wald fanden wir eine gute Austunit: wir gaben einem alten Bedienten aus einem der Häufer, der nun Körster geworden war, gute Worte, daß er uns junge Birten und Kichten schaffen möchte, die auch wirklich geschwinder, als wir höffen konnten, herbeigebracht wurden. Run aber fand man sich in größer Verlegenheit, wie man daß Stück, eh die Bäume verdorrten, zustande bringen konne. Ta war guter Nat tener! Es sehlte an Play, am Theater, an Vorhängen. Die spanischen Vände waren das einzige, was wir hatten.

In dieser Verlegenheit gingen wir wieder den Leutnant an, dem wir eine weitlauftige Beschreibung von der Herrlichteit machten, die es geben sollte. Zo wenig er und begriff, so behilfslich war er, ichob in eine kleine Etube, was sich von Tischen im Hause und der Nachbarichaft nur finden wollte, an einander, stellte die Wande darauf, machte eine hintere Aussicht von grünen Vorhängen, die Baume wurden auch

gleich mit in die Reihe gestellt.

Indeffen war es Abend geworden, man hatte die Lichter angegundet, Die Magde und Rinder fagen auf ihren Plagen, bas Stud jollte angeln, Die gange Belbenichar mar angezogen; nun spürte aber jeder zum erstenmal, daß, er nicht wiffe, was er zu fagen habe. In ber Bige ber Erfindung, Da ich gang von meinem Gegenstande durchdrungen war, hatte ich vergeffen, daß doch jeder wiffen muffe, was und wo er es zu fagen habe; und in der Lebhaftiafeit der Ausführung war es ben übrigen auch nicht velgefallen; fie glaubten, fie murben jich leicht als Helden darstellen, leicht is handeln und reden können, wie die Versonen, in deren Welt ich sie versetzt batte. Sie ftanben alle erstaunt, fragten fich einander, mas quern fommen jollte? und ich, der ich mich als Tantred vorne an gedacht hatte, fing, allein auftretend, einige Berie aus dem Belbengebichte berguiggen an. Weil aber Die Etelle gar zu bald ins Erzählende überging und ich in meiner eignen Mede endlich als dritte Person vorkam, auch der Gottsvied, von dem die Eprache mar, nicht heraustommen wollte, jo mußte ich unter großem Gelächter meiner Zuschauer eben wieder abziehen; ein Unfall, der mich tief in der Zeele frankte. Berungluckt war die Expedition; die Zuschauer jagen da und wollten ein as

jehen. Getleidet waren wir; ich raffte mich zusammen und entschleß mich furz und gut, David und Goliath zu spielen. Einige der Geiellichaft hatten ehemals das Puppenspiel mit mir auf eführt, alle hatten es oft gesehn, man teilte die Mellen aus es versprach jeder, sein Bestes zu thun, und ein Heiner drelliger Junge malte sich einen schwarzen Bart, um, wenn ja eine Lücke einfallen sollte, sie als Hanswurst mit einer Posse auszufüllen, eine Anstalt, die ich, als dem Ernste des Etückes zuwider, sehr ungern geschen ließ. Doch schwur ich mir, wenn ich nur einmal aus dieser Verlegenheit gerettet wäre, mich nie, als mit der größten lleberlegung, an die Vorstellung eines Stücks zu wagen.

## Achtes Bapitel.

Mariane, vom Schlaf überwältigt, lehnte sich an ihren Gesiebten, der sie fest an sich drückte und in seiner Erzählung fortfuhr, indes die Alte den Neberrest des Weins mit gutem

Bedachte genofi.

Die Berlegenheit, sagte er, in ber ich mich mit meinen Freunden befunden hatte, indem wir ein Etud, bas nicht eri itierte, zu ipielen unternahmen, war bald vergeffen. Meiner Leidenschaft, jeden Roman, den ich las, jede Weichichte, Die man mich lehrte, in einem Schauspiele Sarzustellen, konnte felbit ber unbiegfamite Stoff nicht widersteben. völlig überzeugt, daß alles, was in der Erzählung ergötzte, vorgestellt eine viel größere Wirkung thun muffe; alles follte vor meinen Angen, alles auf der Bühne vorgehen. Wenn und in der Edule Die Weltgeschichte porgetragen wurde. zeichnete ich mir sorafältig aus, wo einer auf eine besondere Weise eritoden ober vergiftet wurde, und meine Ginbilbungs: traft fah über Exposition und Verwicklung hinweg und eilte dem interessanten fünften Alte zu. Co fing ich auch wirtlich an, einige Stücke von hinten bervor zu schreiben, ohne daß ich auch nur bei einem einzigen bis zum Anfange gelommen märe.

Zu gleicher Zeit las ich, teils aus eignem Antrieb, teils auf Berantaffung meiner auten Freunde, welche in den Geichmad gelommen waren, Schaufpiele aufzuführen, einen ganzen Buft theavallicher Produktionen durch, wie sie der Zufall mir in die Hände führte. Ich war in den glücklichen Jahren, wo uns noch alles gefallt, wo wir in der Menge und Abwechslung unfre Befriedigung finden. Leider aber ward mein Urteil noch auf eine andre Weise bestechen. Die Stucke gestellen mir besonders, in denen ich zu gefallen hoffte, und es waren wenige, die ich nicht in dieser angenehmen Tauschung durchlas; und meine lebhafte Borstellungstraft, da ich mich in alle Rollen denken konnte, verführte mich, zu glauben, daß ich auch alle darstellen würde; gewöhnlich wahlte ich daher bei der Austeilung diesenigen, welche sich gar nicht fur mich schleren, und wenn es nur einigermaßen angehn wollte, wohl

gar ein paar Rollen.

Kinder wiffen beim Spiele aus allem alles zu machen: ein Stab wird zur klinte, ein Stüdthen Bolg gum Degen, jedes Bündelchen zur Luppe und jeder Wintel zur Butte. In Diejem Sinne entwickelte fich unfer Brivattheater. Bei ber völligen Untenntnis unjrer Krafte unternahmen wir alles, bemerkten fein qui pro quo und waren überzeugt, jeder umific uns dafür nehmen, wofür wir uns gaben. Leiber ging alles einen so gemeinen Gang, daß mir nicht einmal eine mert würdige Albernheit zu erzählen übrig bleibt. Erit ipielten wir die wenigen Stude durch, in welchen nur Mannsperionen auftreten; bann verfleideten wir einige aus unferm Mittel und zogen zuletzt die Echwestern mit ins Spiel. In einigen Baufern hielt man es für eine nüpliche Beichaftigung und lud Gesellschaften darauf. Unser Artillerieleutnant verließ uns auch hier nicht. Er zeigte uns, wie wir kommen und gehen, detlamieren und gestifulieren sollten; allein er erntete für seine Bemühung meistens wenig Dant, indem wir die theatralischen Künfte ichon beiser als er zu verstehen glaubten.

Wir versielen gar bald auf das Trauersviel: denn wir hatten oft jagen hören und glaubten selbst, es sei leichter, eine Tragödie zu schreiben und vorzustellen, als im Luifriele vollkommen zu sein. Unch fühlten wir uns beim ersten trasgischen Berjuche ganz in unserm Elemente; wir suchten uns der höhe des Standes, der Vortresslichkeit der Charattere durch Steisbeit und Affektation zu nähern und dinkten uns durchaus nicht wenig; allein vollkommen glücklich waren wir nur, wenn wir recht rasen, mit den Küßen stampsen und uns wohl gar vor Wut und Verzweislung auf die Erde wersen

durften.

Anaben und Madchen waren in diesen Spielen nicht

lange beijammen, als die Natur sich zu regen und die Geschlichaft sich in verschiedene kleine Liedesgeschichten zu teilen ansing, da denn meistenteils Komödie in der Komödie gespielt wurde. Die glücklichen Baare drückten sich hinter den Theaterswänden die Hände auf das zärtlichste; sie verschwammen in Gluckseligkeit, wenn sie einander, so bebändert und aufgesichmückt, recht idealisch vorkamen, indes gegenüber die unsglücklichen Nedenbuhler sich vor Neid verzehrten und mit Trutzund Schadenfreude allerlei Undeil anrichteten.

Diese Spiele, obgleich ohne Verstand unternommen und ohne Unleitung durchgeführt, waren doch nicht ohne Rutsen sitt uns. Wir übten unser Gedächtnis und unsern Körper und erlangten mehr Geschmeidigkeit im Sprechen und Betragen, als man sonst in so frühen Jahren gewinnen kann. Jur mich aber war sene Zeit besonders Epoche, mein Geist richtete sich ganz nach dem Theater, und ich sand tein größer Gluck, als Schauspiele zu lesen, zu schreiben und zu spielen.

Der Unterricht meiner Lehrer dauerte fort; man hatte mich dem Handelsstand gewidmet und zu unserm Nachbar auf das Comptoir gethan; aber eben zu selbiger Zeit entsernte sich mein Geift nur gewaltsamer von allem, was ich für ein niedriges Geschäft halten mußte. Der Bühne wollte ich meine ganze Thätigleit widmen, auf ihr mein Glüd und meine Zufriedenheit sinden.

Ich crinnere mich noch eines Gedicktes, das sich unter meinen Bapieren sinden muß, in welchem die Musie der trasgischen Tichtlunkt und eine andere Frauensgestalt, in der ich das Gewerbe personissisiert hatte, sich um meine werte Person recht wacker zanlen. Die Ersindung ist gemein, und ich ersinnere mich nicht, od die Berie etwas taugen; aber ihr sollt es sehen, um der Furcht, des Abscheues, der Liebe und der Leidenschaft wilken, die darin herrschen. Wie ängütlich hatte ich die alte Hausmutter geschildert mit dem Nocken im Gurtel, mit Schtüsseln an der Seite, Brillen auf der Nase, immer steißig, immer in Unruhe, zänlüch und hausbalterisch, kleinlich und deschwerlich! Wie lummertieb beschrieb ich den zustand dessen, der sich unter ihrer Nute bücken und sein Inechtisches Tagewert im Schweise des Angesichtes verdienen sollte!

Wie anders trat jene dagegen auf! Welche Erscheinung ward sie dem belümmerten Herzen! Herrlich gebeldet, in ihrem Weien und Betragen als eine Tochter der Freiheit anzusehen. Tas Gesuhl ihrer selbst gab ihr Winde ohne Stolz; ihre Aleider ziemten ihr, sie umhüllten jedes Glied, ohne es zu zwängen, und die reichlichen Kalten des Stoffes wiederholten, wie ein tausendfaches Ccho, die reizenden Bewegungen ber Göttlichen. Welch ein Kontraft! Und auf welche Seite fich mein Herz wandte, fannst du leicht denken. Auch war nichts vergessen, um meine Muse kenntlich zu machen. Aronen und Dolche, Ketten und Masten, wie sie mir meine Vorganger überliefert hatten, waren ihr auch hier zugeteilt. Der Wett streit war heftig, die Reden beider Bersonen kontraftierten gehörig, da man im vierzehnten Sahre gewöhnlich das Echwarze und Weiße recht nah an einander zu malen pflegt. Die Alte redete, wie es einer Person gegient, die eine Etecknadel aufhebt, und jene wie eine, die Königreiche verschentt. Die warnenden Trohungen der Alten wurden verschmaht; ich sah Die mir persprodenen Reichtumer ichen mit dem Rücken an: enterbt und nacht übergab ich mich der Minie, die mir ihren golonen Schleier zuwarf und meine Bloke bedeckte. -

Hatte ich benken können, o meine Geliebte! rief er aus, indem er Marianen fest an sich drückte, daß eine ganz andere, eine lieblichere Gottheit kommen, mich in meinem Vorsatstärken, mich auf meinem Vege begleiten würde: welch eine schönere Wendung würde mein Gedicht genommen haben, wie interessant nurde nicht der Schluß desselben geworden sein! Doch es ist kein Gedicht, es ist Vahrheit und Leben, was ich in deinen Armen sinde; laß uns das jüße Glück mit Bewußt zein gewießen!

Durch den Druck seines Armes, durch die Lebhaftigkeit seiner erhöhten Stimme war Mariane erwacht und verbarg durch Liebkosungen ihre Verlegenheit: denn sie hatte auch nicht ein Wort von dem letzten Teile seiner Erzählung ver

nicht ein Wort von dem letzten Teile seiner Erzählung ver nommen, und es ist zu wünschen, daß unser Held für seine Lieblingsgeschichten aufmerksamere Zuhörer künftig finden möge.

#### Meuntes Kapitel.

So brachte Wilhelm seine Nächte im Genusse vertraulicher Liebe, seine Tage in Erwartung neuer seliger Stunden zu. Schon zu jener Zeit, als ihn Verlangen und Hossinung zu Marianen hinzog, fühlte er sich wie neu belebt, er fühlte, baß er ein anderer Mensch zu werden beginne; nun war er mit ihr vereinigt, die Befriedigung seiner Wünsche ward eine reizende Gewohnheit. Zein Herz strebte, den Gegenstand seiner Leidenschaft zu veredeln, sein Geist, das geliebte Mädchen mit sich empor zu heben. In der tleinsten Abwesenheit er griff ihn ihr Andenten. War sie ihm sonst notwendig gewesen, so war sie ihm jetzt unentbehrlich, da er mit allen Banden der Menschheit an sie gesnüpst war. Zeine reine Zeele sühlte, daß sie die Hälfte, mehr als die Hälfte seiner selbst sei. Er war dankbar und hingegeben ohne Grenzen.

Huch Marione founte fich eine Zeitlang täuschen: fie teilte die Empfindung seines lebhaften Glüds mit ihm. Ich! wenn nur nicht manchmal die falte Sand des Bormurfs ihr über Das Berg gefahren wäre! Gelbst an dem Bujen Wilhelms war sie nicht sicher davor, selbst unter den Alugeln seiner Liebe. Und wenn fie nun gar wieder allein war und aus ben Wolfen, in benen seine Leidenschaft sie emportrug, in Das Bewußtsein ihres Zustandes berabsant, dann war fie zu bedauern. Denn Leichtsinn fam ihr zu Hilfe, fo lange fie in niedriger Verworrenheit lebte, fich über ihre Verhältniffe betrog ober vielmehr sie nicht fannte; da erschienen ihr die Borfalle, denen fie ausgesetzt war, nur einzeln: Bergnügen und Berdruß löften fich ab. Demutianna wurde burch Citelteit, und Mangel oft durch angenblicklichen Neberfluß verautet: fie fonnte Not und Gewohnheit fich als Gesetz und Rechtfertigung anführen, und fo lange ließen fich alle unangeneh men Empfindungen von Stund zu Stunde, von Tag zu Tage abichütteln. Run aber hatte das arme Mädden sich Angenblide in eine bessere Wett hinübergerückt gefühlt, batte, wie von oben berab, aus Licht und Frende ins Dede, Verworfene ibres Lebens herunter gesehen, hatte gefühlt, welche elende Rreatur ein Weib ift, das mit dem Berlangen nicht zugleich Liebe und Chriurcht einflößt, und fand fich äußerlich und innerlich um nichts gebeffert. Gie hatte nichts, was fie auf richten fonnte. Wenn sie in sich bliefte und suchte, war es in ihrem Geiste leer, und ihr Berg hatte feinen Widerhalt. Be trauriger Diefer Buftand war, besto heftiger schloß sich ibre Reigung an den Geliebten fest; ja, die Leidenschaft muchs mit jedem Tage, wie die Wefahr, ihn zu verlieren, mit jedem Tage naber rudte.

Tagegen schwebte Witherm glücklich in höheren Regionen, ihm war auch eine neue Welt aufgegangen, aber reich an berrlichen Russichten. Raum liek das Uebermaß der ersten

Freude nach, so stellte sich das hell vor seine Seele, was ihn bisher dunkel durchwühlt hatte. Gie ift bein! Gie hat fich dir hingegeben! Sie, das geliebte, gesuchte, angebetete Ge schöpf, dir auf Treu und Clauben hingegeben; aber sie hat sich keinem Undankbaren überlassen. Wo er stand und ging, redete er mit sich selbst; sein Herz floß beständig über, und er sagte fich in einer Rülle von prächtigen Worten Die erhabeniten Gefinnungen vor. Er glaubte, Den hellen Wint des Schickfals zu versiehen, das ihm durch Marianen die Hand reichte, sich auß bem stockenden, schleppenden, bürgerlichen Leben heraus zu reißen, aus dem er ichon jo lange fich zu retten gewünscht hatte. Seines Baters Haus, die Zeinigen zu verlassen, schien ihm etwas Leichtes. Er war jung und neu in der Welt, und sein Mat, in ihren Weiten nach Glick und Befriedigung zu rennen, Durch Die Liebe erhöht. Geine Bestimmung zum Theater war ihm nunmehr tlar; das hohe Biel, das er sich vorgestedt sah, schien ihm naber, indem er an Marianens Sand hinftrebte, und in felbitgefalliger Bescheidenheit erblickte er in sich den trefflichen Echanipieler, ben Schöpfer eines fünftigen Rationaltheaters, nach bem er so vielfältig hatte seufzen hören. Alles, was in den innersten Winkeln seiner Seele bisher geschlummert hatte, wurde rege. Er bildete aus den vielerlei Joeen mit Farben der Liebe ein Gemälde auf Nebelgrund, deffen Gestalten freilich fehr in einander floffen; dafür aber auch bas Gange eine besto reigendere Wirkung that.

#### Behntes Kapitel.

Er saß nun zu Hause, tramte unter seinen Lapieren und rüstete sich zur Abreise. Was nach seiner bisherigen Bestimmung schmeckte, ward beiseite gelegt: er wollte bei seiner Wanderung in die Welt auch von jeder unangenehmen Erinnerung frei sein. Nur Werte des Geschmacks, Tichter und Krititer, wurden als bekannte Freunde unter die Erwählten gestellt; und da er bisher die Runftrichter sehr wenig genutt hatte, so erneuerte sich seine Begierde nach Belehrung, als er seine Bücher wieder durchsah und fand, daß die theoretischen Schriften noch meist unaufgeschnitten waren. Er hatte sich, in der völligen Uederzeugung von der Rotwendigteit

joldber Werke, viele davon angeschafft und mit dem besten Willen in teines auch nur bis in die Hälfte sich hineinlesen tonnen.

Tagegen batte er sich desto eifriger an Beispiele gehalten und in allen Urten, die ihm befannt worden waren, selbst

Versuche gemacht.

Werner trat herein, und als er seinen Freund mit den belannten Kesten beschäftigt sah, rief er aus: Bist du schon wieder über diesen Lapieren? Ich wette, du hast nicht die Absicht, eins oder das andere zu vollenden! Du siehst sie durch und wieder durch und beginnst allensalls etwas Reues. —

Bu vollenden, ift nicht die Sache des Schülers, es ift

genug, wenn er sich übt

Aber doch fertig macht, jo gut er fann.

Und doch ließe sich wohl die Frage aufwerfen: ob man nicht eben gute Hoffnung von einem jungen Menschen fassen tönne, der bald gewahr wird, wenn er etwas Ungeschicktes unternommen hat, in der Arbeit nicht fortfährt und an etwas, das niemals einen Wert haben tann, weder Mühe noch Zeit

verschwenden mag.

Ich weiß wohl, es war nie deine Sache, etwas zustande zu bringen, du warst immer mide, ehe es zur Hälfte kam. Da du noch Director unsers Puppenspiels warst, wie oft wurden neue Meider jür die Zwerggesellschaft gemacht, neue Desorationen ausgeschnitten? Bald sollte dieses, bald sense Trauerspiel ausgesührt werden, und höchstens gabst du einmal den stunten Utt, wo alles recht dunt durch einander ging und die Leute sich erstachen.

Wenn du von jenen Zeiten sprechen willst, wer war denn schuld, daß wir die Aleider, die unsern Luppen angepaßt und auf den Leid seit genäht waren, berunter trennen ließen und den Auswand einer weitläusigen und unnützen Garderobe machten? Warst du's nicht, der immer ein neues Stück Band zu verhandeln hatte, der meine Liebhaberei anzuseuern und

au nutien mufite?

Verner lachte und rief aus: Ich erinnere mich immer noch mit Freuden, daß ich von euern theatralischen Feldzügen Borteil zog, wie Lieferanten vom Kriege. Als ihr euch zur Befreiung Jernsalems rüstetet, machte ich auch einen schönen Prosit, wie ehemals die Benezianer im ähnlichen Falle. Ich sinde nichts vernünftiger in der Welt, als von den Thorheiten anderer Borteil zu ziehen.

3d weiß nicht, ob es nicht ein edleres Vergnügen wäre,

Die Menschen von ihren Thorheiten zu heilen.

Wie ich sie kenne, möchte das wohl ein eitles Vestreben sein. Es gehört schon etwas dazu, wenn ein einziger Mensch tlug und reich werden soll, und meistens wird er es auf Unkosten der andern.

Es fällt mir eben recht der Züngling am Scheidemege in die Hande, versetzte Wilhelm, indem er ein Heft aus den übrigen Papieren herauszog; das ift doch fertig geworden,

es mag übrigens fein, wie es will.

Lea' es beiseite, wirf es ins Acuer! versetzte Werner. Die Erfindung ist nicht im geringsten lobenswurdig; schon pormals argerte mich diese Momposition acung und zog dir den Unwillen des Baters zu. Es mögen gang artige Berje fein; aber die Borftellungsart ist arundfalich. 3ch erinnere mich noch deines personifizierten Gewerbes, deiner zusammen geschrumpften erbärmlichen Sibnlle. Du magit bas Bild in irgend einem elenden Rramladen aufgeschnappt haben. Bon der Handlung hattest du damals keinen Begriff; ich wüßte nicht, weffen Geift ausgebreiteter ware, ausgebreiteter fein müßte, als der Geift eines echten Sandelsmannes. Welchen Ueberblick verschafft uns nicht die Ordnung, in der wir unsere Geschäfte führen! Gie läßt uns jederzeit das Ganze überschauen, ohne daß wir nötig hätten, uns durch das Einzelne verwirren zu lassen. Welche Borteile gewährt die doppette Buchhaltung dem Kaufmanne! Es ist eine der schönsten Erfindungen des menschlichen Geistes, und ein jeder gute Haushalter follte sie in seiner Wirtschaft einführen.

Berzeih mir, sagte Wilhelm lächelnd, du fangst von der Form an, als wenn das die Sache wäre; gewöhnlich vergest ihr aber auch über eurem Addieren und Bilancieren das eigent

liche Facit des Lebens.

Leiber siehst du nicht, mein Freund, wie Form und Sache hier nur eins ist, eins ohne das andere nicht keitehen könnte. Ordnung und Klarheit vermehrt die Lust, zu sparen und zu erwerben. Ein Mensch, der übel haushält, besindet sich in der Dunkelheit sehr wohl; er mag die Posten nicht gerne zusammenrechnen, die er schuldig ist. Dagegen tann einem guten Wirte nichts angenehmer sein, als sich alle Tage die Summe seines wachsenden Olückes zu ziehen. Selbst ein Unfall, wenn er ihn verdrießlich überrascht, erschreckt ihn nicht; denn er weiß sogleich, was für erworbene Vorteile er auf

vie andere Wagschale zu legen hat. Ich bin überzeugt, mein lieber Freund, wenn du nur einmal einen rechten Geschmack an unsern Geschäften sinden könntest, so würdest du dich überzzeugen, daß manche Fähigkeiten des Geistes auch dabei ihr freies Spiel haben können.

Co ift möglich, daß mich die Reise, die ich vorhabe, auf

andere Gedanken bringt.

D gewiß! Glaube mir, es fehlt dir nur der Anblick einer großen Thätigleit, um bich auf immer zu dem Unsern zu machen; und wenn du zurück kommift, wirst du dich gern ju denen gesellen, die durch alle Arten von Svedition und Spelulation einen Teil des Geldes und Wohlbefindens, das in der 2Selt seinen notwendigen Rreislauf führt, an sich zu reißen wiffen. Wirf einen Blid auf die natürlichen und fünstlichen Produfte aller Weltteile, betrachte, wie sie wechsels= weise zur Rotdurft geworden sind! Welch eine angenehme, geistreiche Sorgfalt ift es, alles, was in bem Augenblicke am meisten actualt wird und doch bald fehlt, bald schwer zu haben ist, zu kennen, jedem, was er verlangt, leicht und schnell zu verschaffen, sich vorsichtig in Vorrat zu setzen und den Vorteil jedes Angenblides dieser großen Zirkulation zu genießen! Dies ist, düntt mich, was jedem, der Ropf hat, eine große Freude maden wird.

Wilhelm schien nicht abgeneigt, und Werner fuhr fort: Besuche nur erst ein paar große Handelsstädte, ein paar Häfen, und du wirst gewiß mit fortgerissen werden. Wenn du siehst, wie viele Menschen beschäftiget sind, wenn du siehst, wo so manches bertommt, wo es hingeht, so wirst du es gewiß auch mit Vergnügen durch deine Hände gehen sehen. Die geringste Ware siehst du im Zusammenhange mit dem gauzen Handel, und eben darum hältst du nichts für gering, weil alles die Zirlulation vermehrt, von welcher dein Leben seine

Rahrung zieht.

Werner, der seinen richtigen Verstand in dem Umgange mit Wilhelm ausbildete, hatte sich gewöhnt, auch an seine Gewerde, an seine Geschäfte mit Erhebung der Seele zu denten, und glaubte immer, daß er es mit mehrerem Rechte thue, als sein sonst verständiger und geschähter Freund, der, wie es ihm schien, auf das Unreellste von der Welt einen so großen Wert und das Gewicht seiner ganzen Seele legte. Manchmal dachte er, es könne gar nicht sehlen, dieser saliche Enthusiasmus müsse zu überwältigen und ein so guter Mensch

auf den rechten Weg zu bringen fein. In diefer Hoffnung fuhr er fort: Es haben die Großen dieser Welt sich der Erde bemächtiget, sie leben in Herrlichkeit und Ueberfluß. Der fleinste Raum unsers Weltteils ist schon in Besitz genommen, jeder Besitz besestiget, Memter und andere bürgerliche Geschafte tragen wenig ein, wo gibt es nun noch einen rechtmäßigeren Erwerb, eine billigere Groberung, als den Bandel? Saben die Kürften dieser Welt die Aluffe, die Wege, die Safen in ihrer Gewalt und nehmen von dem, was durch und vorbei geht, einen ftarken Gewinn: follen wir nicht mit greuden die Gelegenheit ergreifen und durch unsere Thatigkeit auch 3c.1 von jenen Artifeln nehmen, die teils das Bedürfnis, teils der Nebermut den Menichen unentbehrlich gemacht hat? Und ich kann dir versichern, wenn du nur deine dichterische Ein bildungsfraft anwenden wolltest, so konntest du meine Sottin als eine unüberwindliche Siegerin ber beinigen tuhn entgegenstellen. Sie führt freilich lieber ben Delzweig als bas Echwert; Dolch und Ketten fennt sie gar nicht; aber Rronen teilet sie auch ihrer Lieblingen ans, die, es iei ohne Berachtung jener gejagt, von echtem aus der Quelle geichöpftem Golde und von Perlen glangen, die fie aus der Tiefe des Meeres durch ihre immer geschäftigen Diener geholt hat.

Wilhelmen verdroß dieser Ausstall ein wenig, doch verbarg er seine Empfindlichteit; denn er erinnerte sich, daß Werner auch seine Apostrophen mit Gelassenheit anzuhören pflegte. Nebrigens war er billig genug, um gerne zu sehen, wenn jeder von seinem Handwerf aufs beste dachte; nur mußte man ihm das seinige, dem er sich mit Leidenschaft ge

widmet hatte, unangefochten laffen.

Und die, rief Werner aus, der du an menschlichen Tingen so herzlichen Anteil nimmit, was wird es dir für ein Schauspiel sein, wenn du das Glück, das mutige Unternehmungen begleitet, vor deinen Augen den Menschen wirst gewährt sehen! Was ist reizender als der Andlick eines Schisses, das von einer glücklichen Fahrt wieder anlangt, das von einem reichen Fange frühzeitig zurücksehrt! Nicht der Verwandte, der Befannte, der Teilnehmer allein, ein seder freunde Zuschauer wird hingerissen, wenn er die Freude sieht, mit welcher der eingesperrte Schisser ans Land springt, noch che sein Fahrzeug es ganz berührt, sich wieder frei fühlt und nunmehr das, was er dem salischen Wasser entzogen, der getreuen Erde anwertrauen kann. Nicht in Zahlen allein, mein Freund,

ericheint uns der Gewinn; das Glück ist die Göttin der lebendigen Menichen, und um ihre Gunst wahrhaft zu emspfinden, muß man leben und Menschen sehen, die sich recht lebendig demüben und recht sinnlich genießen.

## Elftes Rapitel.

Co ift nun Zeit, daß wir auch die Bater unfrer beiden Freunde näher tennen lernen; ein paar Manner von fehr verschiedener Denkungsart, deren Gefinnungen aber darin übereintamen, daß fie den Bandel für das edelfte Geichäft hielten und beide höchst aufmertsam auf jeden Borteil waren, den ihnen irgend eine Spefulation bringen fonnte. Der alte Meister hatte gleich nach dem Tode seines Baters eine tostbare Sammlung von Gemälden, Zeichnungen, Rupferstichen und Untiquitaten ins Geld gesetzt, sein Haus nach dem neues iten Geichmade von Grund aus aufgebaut und möbliert und iein übriges Vermögen auf alle mögliche Weise gelten ge-macht. Einen ansehnlichen Teil davon hatte er dem alten Werner in die Sandlung gegeben, der als ein thatiger Sandelemann beruhmt war und deffen Spetulationen gewohnlich durch das Glud begünftigt wurden. Richts wünschte aber ber alte Meister so sehr, als seinem Sohne Eigenschaften zu geben, die ihm felbit fehlten, und seinen Rindern Guter zu binterlaffen, auf beren Besitz er ben größten Wert legte. Zwar empiand er eine besondere Reigung zum Prächtigen, zu dem, was in die Angen fällt, das aber auch zugleich einen innern Wert und eine Dauer haben follte. In feinem Saufe mußte alles folid und maifiv fein, der Borrat reichlich, das Zilberacichirr ichwer, das Tajeljervice tojtbar; dagegen waren Die Gaste selten; benn eine jede Mahlzeit mard ein gest, bas iomobil wegen der Rosten, als wegen der Unbequemlichteit nicht oft wiederholt werden lonnte. Gein haushalt ging einen gelaffenen und einformigen Edritt, und alles, mas sich darin bewegte und erneuerte, war gerade das, was niemanden einigen Gemiß gab.

Ein ganz entgegengesetztes Leben führte der alte Werner in einem dunteln und finitern Hause. Hatte er seine Geschäfte in der engen Echreibstube am uralten Pulte vollendet, so wollte er gut essen und wo moglich noch besser trinlen, auch

fonnte er das Gute nicht allein genießen: neben seiner Kamilie mußte er seine Freunde, alle Kremde, die uur mit seinem Hause in einiger Verbindung standen, immer dei Tische sehen; seine Stühle waren uralt, aber er lud täglich semanden ein, darauf zu sitzen. Die guten Speisen zogen die Ausmertsam keit der Gäste auf sich, und niemand bemertte, daß sie in gemeinem Geschirr aufgetragen wurden. Sein Keller hielt nicht viel Wein, aber der ausgetrunkene ward gewöhnlich durch einen bestern ersett.

So lebten die beiden Läter, welche öfter zusammen tamen, sich wegen gemeinschaftlicher Geschäfte beratschlagten und eben heute die Bersendung Wilhelms in Handelsangelegenheiten

bejchloffen.

Er mag sich in der Welt umsehen, sagte der alte Meister, und zugleich unfre Geschäfte an fremden Erten betreiben; man kann einem jungen Menschen teine größere Wohlthat erweisen, als wenn man ihn zeitig in die Bestimmung seines Lebens einweiht. Ihr Sohn ist von seiner Expedition so glücklich zurückgekommen, hat seine Geschäfte so gut zu machen gewußt, daß ich recht neugierig bin, wie sich der meinige beträgt; ich fürchte, er wird mehr Lehrgeld geben, als der

Ihrige.

Der alte Meister, welcher von seinem Sohne und bessen Vähigkeiten einen großen Begriff hatte, sagte diese Worte in Hossmung, daß sein Freund ihm widersprechen und die vortresslichen Gaben des jungen Mannes herausstreichen sollte. Allein hierin betrog er sich; der alte Werner, der in prattischen Dingen niemanden trante, als dem, den er geprüft hatte, versetzte gelassen: Man muß alles versuchen; wir können ihn eben denselben Weg schicken, wir geben ihm eine Vorschrift, wornach er sich richtet; es sind verschiedene Schulden einzustassieren, alte Vekanntschaften zu erneuern, neue zu machen. Er kann auch die Spekulation, mit der ich Sie neulich unterhielt, besördern helsen; denn, ohne genaue Nachrichten an Ert und Stelle zu sammeln, läßt sich dabei wenig thun.

Er mag sich vorbereiten, versetzte der alte Meister, und sobald als möglich ausbrechen. Wo nehmen wir ein Pserd

für ihn her, das fich zu dieser Expedition schickt?

Wir werden nicht weit darnach suchen. Ein Krämer in Herre der uns noch einiges schuldig, aber sonst ein guter Mann ist, hat mir eins an Zahlungsstatt angeboten; mein Sohn kennt es, es soll ein recht brauchbares Tier sein.

Er mag es jelbit bolen, mag mit bem Postwagen bin überfahren, jo ist er übermorgen bei Zeiten wieder da; man macht ihm indeffen den Mantelfack und die Briefe gurechte, und so tann er zu Unfang der fünftigen Woche aufbrechen.

Wilhelm wurde gerufen, und man machte ihm den Ent ichluß befannt. Wer war froher als er, da er die Mittel zu seinem Borbaben in seinen Sänden sah, da ihm die Gelegen heit ohne fein Mitwirken zubereitet worden! Go groß war feine Leidenschaft, so rein seine Neberzeugung, er handle volltommen recht, fich dem Drucke feines bisherigen Lebens gu entrichen und einer neuen edtern Bahn zu folgen, daß fein Gewissen sich nicht im mindesten regte, teine Sorge in ihm entstand, ja, baß er vielmehr biefen Betrug für heilig hielt. Er war gewiß, daß ihn Eltern und Verwandte in der Rolge für diesen Ednitt preisen und segnen follten, er erkannte ben Wint eines leitenden Echiclials an diesen zusammentreffenden Umitänden.

Wie lang ward ihm die Zeit bis zur Racht, bis zur Stunde, in der er seine Geliebte mieder sehen follte! Er faß auf seinem Zimmer und überdachte seinen Reiseplan, wie ein timitlicher Dieb oder Zauberer in der Gefangenschaft manch mal die Ruße aus den festgeschlossenen Retten berauszieht, um die Nebergengung bei fich zu nahren, daß feine Rettung moglich, ja noch näher sei, als turzsichtige Wächter glauben.

Endlich schlug die nächtliche Etunde; er entfernte fich aus jeinem Saufe, ichüttelte allen Druck ab und mandelte durch Die stillen Gaffen. Auf dem großen Plate bub er feine Bande gen Himmel, fühlte alles hinter und unter fich; er hatte fich von allem losgemacht. Run dachte er fich in den Urmen feiner Geliebten, dann wieder mit ihr auf dem blendenden Theatergeruste; er schwebte in einer Kulle von Hoffnungen, und nur mandmal erinnerte ihn der Ruf des Nachtwächters, dan er noch auf dieser Erde mandle.

Zeine Geliebte tam ihm an der Treppe entgegen, und wie ichon! wie lieblich! In dem neuen weißen Reglias empfing jie ihn, er glaubte jie noch nie jo reizend gejehen zu haben. So weihte fie das Weichent des abwesenden Liebhabers in den Urmen des gegenwärtigen ein, und mit wahrer Leidenschaft veridmendete fie den gangen Reichtum ihrer Liebkojungen, nelde ihr die Ratur einaab, welche die Runit fie gelehrt batte. an ihren Liebling, und man frage, ob er fich glieflich, ob er ich iclia inhite?

Er entbeckte ihr, was vorgegangen war, und ließ ihr im allgemeinen seinen Plan, seine Wünsche sehen. Er wolle unterzutommen suchen, sie alsbann abholen, er hosse, sie werde ihm ihre Hand nicht versagen. Das arme Mädchen aber schwieg, verbarg ihre Thränen und drückte den Treund an ihre Bruft, der, ob er gleich ihr Berstummen auf das günstigste auslegte, doch eine Untwort gewünscht hatte, besonders da er sie zulest auf das bescheidenste, auf das freundlichste fragte: ob er sich denn nicht Bater glauben dürse? Iber auch darauf antwortete sie nur mit einem Seuszer, einem Kusse.

## Zwölftes Kapitel.

Den andern Morgen erwachte Mariane nur zu neuer Betrübnis; sie fand sich sehr allein, mochte den Zag nicht sehen, blieb im Bette und weinte. Die Allte setzte sich zu ihr, suchte ihr einzureden, sie zu trösten, aber es gelang ihr nicht, das verwundete Herz so schwell zu heisen. Unn war der Augensblick nahe, dem das arme Mädchen wie dem letzten ihres Lebens entgegen gesehen hatte. Konnte man sich auch in einer ängstlichern Lage sühlen? Ihr Geliebter entsernte sich, ein unbequemer Liebhaber drohte zu kommen, und das größte Unheil stand bevor, wenn beide, wie es leicht möglich war, einmal zusammentressen sollten.

Beruhige dich, Liebchen, rief die Alte; verweine mir deine schönen Augen nicht! Ift es denn ein so großes Unglück, zwei Liebhaber zu besitzen? Und wenn du auch deine Zärtlich feit nur dem einen schenken kannit, so sei wenigstens dantbar gegen den andern, der nach der Art, wie er für dich sorgt,

gewiß bein Freund genannt zu werden verdient.

Es ahnte meinem Geliebten, versetzte Mariane dagegen mit Thränen, daß uns eine Trennung bevorstehe; ein Traum hat ihm entdeckt, was wir ihm so sorgfältig zu verbergen suchen. Er schlief so ruhig an meiner Zeite. Auf einnal höre ich ihn ängstliche, unvernehmliche Töne stammeln. Mir wird bange, und ich wecke ihn auf. Ach, mit welcher Liebe, mit welcher Zärtlichkeit, mit welchem Henr umarmt' er mich! O Mariane! rief er aus, welchem schrecklichen Zustande hast du mich entrissen! Wie soll ich dir danken, daß du mich aus bieser Hölle besreit hast? Mir träumte, suhr er fort, ich

befände mich, entfernt von dir, in einer unbefannten Gegend: aber dein Bild schwebte mir vor; ich fah dich auf einem schönen Bugel, Die Sonne beichien den gangen Blatz; wie reizend famit du mir vor! Aber es mährte nicht lange, jo jah ich dein Bild himmtergleiten, immer himmtergleiten; ich itreefte meine Urme nach dir aus, fie reichten nicht durch die Kerne. Immer fank bein Bild und näherte fich einem großen Gee, ber am Juge des Hugels weit ausgebreitet lag, eber ein Emmpf als ein See. Auf einmat gab bir ein Mann die Sand; er ichien dich hinaufführen zu wollen, aber leitete dich seitwärts und schien dich nach sich zu ziehen. Ich rief, da ich dich nicht er= reichen tonnte, ich hoffte, dich zu warnen. Wollte ich geben, to ichien der Boden mich festzuhalten; fonnt' ich gehen, fo hinderte mich das Waffer, und jogar mein Echreien erstickte in der betlemmten Bruft. - Go erzählte der Arme, indem er fich von feinem Echreden an meinem Bufen erholte und nich aluctlich pries, einen fürchterlichen Traum burch Die seliaste Wirllichleit verdrängt zu feben.

Die Alte suchie so viel möglich durch ihre Prose die Possie ihrer Areundin ins Gebiet des gemeinen Lebens herunter zu locken, und bediente sich dabei der guten Art, welche Bogel itellern zu gelingen pstegt, indem sie durch ein Pseischen die Tone derzeuigen nachzuahmen suchen, welche sie bald und häusig in ihrem Garne zu sehen wünschen. Sie tobte Wilhelmen, rühmte seine Gestalt, seine Augen, seine Ließ sich ansteiden und schien hörte ihr gerne zu, stand auf, ließ sich ansteiden und schien rubiger. Mein Kind, mein Liedhen, suhrt die Alte schweichelnd sort, ich will dich nicht betrüben, nicht beleivigen, ich dente dir nicht dein Glück zu rauben. Darsit du meine Absicht vertennen, und haft du vergessen, daß ich sederzeit mehr fur dich als sür mich gesorgt babe? Sag' mir nur, was du willst: wir wollen schon, sehen, wie wir es aus

fuhren.

Was tann ich wollen? versetzte Mariane; ich bin elend, auf mein ganzes Beben elend; ich liebe ihn, der mich liebt, sehe, daß ich mich von ibm trennen muß, und weiß nicht, wie ich es überleben tann. Norberg tommt, dem wir unsere ganze Cristenz schuldig sind, den wir nicht entbehren tonnen. Wilhelm ist sehr eingeschräntt, er tann nichts sür mich thun.

Sa, er ist ungludticherweise von jenen Liebhabern, die nichts als ihr Verz bringen, und eben diese haben die meisten Bratensionen Spotte nicht! Der Ungliedliche Deuft fein Saus zu verlaffen, auf bas Theater zu geben, mir feine Sand anzubieten.

Leere Sande haben wir ichon vier.

Ich habe feine Wahl, fuhr Mariane fort, eutscheide du! Stoße mich da oder bort hin, nur wisse noch eins: mahrscheinlich trag' ich ein Pfand im Busen, das uns noch mehr an einander fesseln sollte; das bebenke und enticheide, wen soll ich lassen?

wem foll ich folgen?

Nach einigem Stillschweigen rief die Alte: Taß doch die Jugend immer zwiichen den Extremen schwantt! Ich sinde nichts natürlicher, als alles zu verbinden, was uns Vergnugen und Vorteil bringt. Liebst du den einen, so mag der andere bezahlen; es kommt nur darauf an, daß wir tlug genug sind, sie beide aus einander zu halten. —

Mache, was du willit, ich tann nichts denten; aber folgen

will ich.

Wir haben ben Vorteil, daß wir den Eigenfinn des Tiretstors, der auf die Sitten seiner Truppe itolz ist, vorschußen können. Veide Liebhaber sind ichon gewohnt, heimlich und vorsichtig zu Werfe zu gehen. Für Stunde und Gelegenheit will ich sorgen; nur mußt du hernach die Molle svielen, die ich dir vorschreibe. Wer weiß, welcher Umstand uns hilft. Mame Norberg nur jetzt, da Wilhelm entsernt ist! Wer wehrt dir, in den Armen des einen an den andern zu denten! Ich wünsche dir zu einem Sohne Glück; er soll einen reichen Vater haben. Mariane war durch diese Vorstellungen nur sür kurze Zeit

Mariane war durch diese Borstellungen nur für kurze Zeit gebessert. Sie konnte ihren Zustand nicht in Harmonie mit ihrer Empfindung, ihrer Ueberzeugung bringen; sie wünschte diese schmerzlichen Verhältnisse zu vergessen, und tausend kleine

Umstände mußten sie jeden Mugenblick Daran erinnern.

# Dreizehntes Kapitel.

Wilhelm hatte indessen die tleine Reise vollendet und überreichte, da er seinen Handelöfreund nicht zu Hause fand, das Empfehlungssichreiben der Gattin des Abweienden. Aber auch diese gab ihm auf seine Fragen wenig Bescheid; sie war in einer heftigen Gemütsbewegung und das ganze Haus in größer Berwirrung.

Es währte jedoch nicht lange, so vertraute sie ihm (und

Coethe, Werte. XVI.

es mar auch nicht zu verheimlichen), bag ihre Stieftochter mit einem Echauspieler Davon gegangen fei, mit einem Menschen, der sich von einer fleinen Gesellschaft vor furzem losgemacht. fich im Orte aufgehalten und im Frangösischen Unterricht aegeben habe. Der Bater, außer fich vor Schmerz und Ber-Sruß, fei ins Umt gelaufen, um die klüchtigen verfolgen zu laffen. Gie ichalt ihre Tochter beftig, ichmähte ben Liebhaber, fo daß an beiden nichts Lobenswürdiges übrig blieb, beflagte mit vielen Worten Die Echande, Die Dadurch auf Die Kamilie getommen, und fette Wilhelmen in nicht geringe Berlegen= beit, ber fich und fein beimliches Vorhaben durch Diefe Sibnfle aleichiam mit prophetischem Geiste poraus getabelt und gestraft fühlte. Noch stärkern und innigern Unteil mußte er aber an ben Edmerzen des Baters nehmen, der aus dem Amte gurückfam, mit ftiller Trauer und halben Worten feine Ervedition ber Frau erzählte und, indem er nach eingesehenem Briefe Das Bferd Wilhelmen vorführen ließ, seine Zerstreuung und Verwirrung nicht verbergen fonnte.

Wilhelm gedachte, jogleich das Pferd zu besteigen und sich aus einem Sause zu entsernen, in welchem ihm unter den gegebenen Umständen unmöglich wohl werden konnte; allein der aute Mann wollte den Sohn eines Hauses, dem er so viel schuldig war, nicht unbewirtet, und ohne ihn eine Nacht

unter seinem Dache behalten zu haben, entlassen.

Unfer Freund hatte ein trauriges Abendessen eingenommen, eine unruhige Nacht ausgestanden und eilte früh morgens, sobald als möglich sich von Leuten zu entsernen, die, ohne es zu wissen, ihn mit ihren Erzählungen und Neußerungen auf

bas empfindlichfte gegnält hatten.

Er ritt langjam und nachdentend die Straße bin, als er auf einmal eine Anzahl gewaffneter Leute durchs Teld kommen sah, die er an ihren weiten und langen Röcken, großen Aufschlägen, unförmlichen Hüten und plumpen Gewehren, an ihrem treuberzigen Gange und dem bequemen Tragen ihres Körpers sogleich für ein Kommando Landmiliz Lannte. Unter einer alten Siche hielten sie stille, setzen ihre Alinten nieder und lagerten sich bequem auf dem Rasen, um eine Pseise zu rauchen. Weishelm verweilte bei ihnen und ließ sich mit einem jungen Menschen, der zu Pserde herbeitam, in ein Gespräch ein. Er mußte die Geschichte der beiden Entstohenen, die ihm mur zu sehr bekannt war, leider noch einmal und zwar mit Bemerlungen, die weder dem jungen

Paare noch den Eltern sonderlich günstig waren, vernehmen. Zugleich ersuhr er, daß man hierher gekommen sei, die jungen Leute wirklich in Empfang zu nehmen, die in dem benachs barten Städtchen eingeholt und angehalten worden waren. Nach einiger Zeit sah man von serne einen Wagen herbeiskommen, der von einer Bürgerwache mehr lächerlich als fürchterslich ungeben war. Gin unförmlicher Stadtschreiber ritt vorsaus und komplimentierte mit dem gegenseitigen Aftuarius (denn das war der junge Mann, mit dem Wilhelm gesprochen hatte) an der Grenze mit großer (Dewissenhaftigkeit und wunderslichen Gedärden, wie es etwa Geist und Zauberer, der eine immers, der andere außerhalb des Areises, bei gesährlichen nächtlichen Dverationen thun mögen.

Die Aufmerkjamkeit der Zuschauer war indes auf den Bauerwagen gerichtet, und man betrachtete die armen Versirrten nicht ohne Mitteiden, die auf ein paar Vündeln Stroh bei einander jaßen, sich zärtlich anblieften und die Umstehenden kann zu benierken schienen. Zusälligerweise hatte man sich genötigt gesehen, sie von dem letzten Dorse auf eine so unschiedliche Art fort zu bringen, indem die alte Kutsche, in welcher man die Schöne transportierte, zerbrochen war. Sie erbat sich bei dieser Gelegenheit die Gesellschaft ihres Freundes, den man in der Uederzengung, er sei auf einem kapitalen Verbrechen lassen. Diese Ketten trugen denn freitlich nicht wenig bei, den Andlick der zärtlichen Gruppe interesjanter zu machen, besonders weil der junge Mann sie mit vielem Unsstand bewegte, indem er wiederholt seiner Geliebten die Hände

Wir sind sehr unglücklich! rief sie den Umstehenden zu; aber nicht so schuldig, wie wir scheinen. Zo belohnen graussame Menschen treue Liebe, und Eltern, die das Glück ihrer Kinder gänzlich vernachlässigen, reißen sie mit Ungestüm aus den Armen der Freude, die sich ihrer nach langen trüben

Tagen bemächtigte!

Indes die Umstehenden auf verschiedene Weise ihre Teilenahme zu erkennen gaben, hatten die Gerichte ihre Zeremonien absolviert; der Wagen ging weiter, und Wilhelm, der an dem Schicksal der Verliedten großen Teil nahm, eilte auf dem Fußpfade voraus, um mit dem Amtmanne, noch ehe der Zug ankäme, Bekanntschaft zu machen. Er erreichte aber kaum das Amthaus, wo alles in Bewegung und zum Empfang

der Alüchtlinge bereit war, als ihn der Aftuarius einholte und durch eine umständliche Erzählung, wie alles gegangen, besonders aber durch ein weitläusiges Sob seines Pserdes, das er erst gestern vom Juden getauscht, jedes andere Ges

ipräch verhinderte.

Schon hatte man das unglückliche Paar außen am Garten, der durch eine kleine Pforte mit dem Amthause zusammenshing, abgesetzt und sie in der Stille hineingeführt. Der Almarius nahm über diese schonende Behandlung von Wildelmen ein aufrichtiges Vob an, ob er gleich eigentlich da durch nur das vor dem Amthause versammelte Volk necken und ihm das angenehme Schauspiel einer gedemütigten Mitdürgerin entziehen wollte.

Der Amtmann, der von solchen außerordentlichen Fällen tein sonderlicher Liebhaber war, weil er meistenteils dabei einen und den andern Fehler machte und für den besten Willen gewöhnlich von fürstlicher Regierung mit einem derben Verweise belohnt wurde, ging mit schweren Schritten nach der Amtsstude, wohin ihm der Altuarins, Wilhelm und einige

angesehene Bürger folgten.

Zuerst ward die Schöne vorgeführt, die, ohne Krechheit, gelassen und mit Bewußtsein ihrer selbst hereintrat. Die Urt, wie sie getleidet war und sich überhaupt betrug, zeigte, daß sie ein Märchen sei, die etwas auf sich halte. Sie sing auch, ohne gestragt zu werden, über ihren Zustand nicht unschiedlich zu reden an.

Der Altuarius gebot ihr, zu schweigen, und hielt seine Teder über dem gebrochenen Blatte. Der Antmann sehte sich und fragte das arme

Rind, wie ihr Rame beige und wie alt fie jei?

Ich bitte Sie, mein Herr, versetzte sie, es muß mir gar wunderbar vortommen, daß Sie mich um meinen Namen und mein Alter fragen, da Sie sehr gut wissen, wie ich heiße, und daß ich so alt wie Ihr ältester Sohn bin. Leas Sie von mir wissen wollen und was Sie wissen müssen, will ich aern ohne Umschweise sagen.

Seit meines Vaters zweiter Heirat werde ich zu Hause nicht zum besten gehalten. Ich hätte einige hühsche Partieen thun können, wenn nicht meine Stiesnutter aus Furcht vor der Austattung sie zu vereiteln gewußt hätte. Run habe ich den jungen Metina kennen lernen, ich habe ihn lieben müssen, und da wir die Hindernisse voraussahen, die unserer Vers

bindung im Wege stunden, entschlossen wir uns, mit einander in der weiten Welt ein Glück zu suchen, das uns zu Hausen nicht gewährt schien. Ich habe nichts mitgenommen, als was mein eigen war; wir sind nicht als Diede und Räuber ent slohen, und mein Geliebter verdient nicht, daß er mit Retten und Banden belegt herungeschleppt werde. Der Fürst ist gerecht, er wird diese Härte nicht billigen. Wenn wir straßbar sind, so sind wir es nicht auf diese Weise.

Der alte Unitmann kam hierüber doppelt und dreifach in Berlegenheit. Die gnädigsten Auspuber summten ihm schon um den Kopf, und die geläusige Nede des Mädchens hatte ihm den Entwurf des Prototolls gänzlich zerruttet. Das Uebel wurde noch großer, als sie bei wiederholten ordent lichen Fragen sich nicht weiter einlassen wollte, sondern sich

auf bas, was fie eben gejagt, standhaft berief.

Ich bin keine Berbrecherin, jagte fie. Man hat mich auf Strohbündeln zur Schande hierher geführt; es ist eine höhere

Gerechtigfeit, Die uns wieder zu Ehren bringen foll.

Der Alktuarius hatte indessen immer ihre Worte nachgeschrieben und flüsterte dem Anntmanne zu: er solle nur weiter gehen; ein förmliches Protokoll würde sich nachher schon verfassen lassen.

Der Alte nahm wieder Mut und sing nun an, nach den stützen Geheinmissen der Liebe mit dürren Worten und in her-

gebrachten trockenen Formeln sich zu erkundigen.

Wilhelmen stieg die Röte ins (Vesicht, und die Wangen der artigen Verbrecherin belebten sich gleichsalls durch die reizende Farbe der Schamhaftigkeit. Sie schwieg und stockte, bis die Verlegenheit selbst zuletzt ihren Mut zu erhöhen

fdjien.

Zein Sie versichert, rief sie aus, daß ich stark genng sein würde, die Wahrheit zu bekennen, wenn ich auch gegen mich selbst sprechen müßte; sollte ich nun zaudern und stocken, da sie mir Ehre macht? Ja, ich habe ihn von dem Augenblicke an, da ich seiner Neigung und seiner Treue gewiß war, als meinen Chemann angesehen; ich habe ihm alles gerne gegönut, was die Liebe sordert und was ein überzeugtes Herz nicht versagen kann. Machen Sie nun mit mir, was Sie wollen. Wenn ich einen Augenblick zu gestehen zauderte, so war die Furcht, daß mein Bekenntnis für meinen Geliebten schlimme Folgen haben könnte, allein daran Ursache.

Wilhelm faßte, als er ihr Goftandnis hörte, einen hoben

Begriff von den Gesinnungen des Mädchens, indes sie die Gerichtspersonen für eine freche Dirne erkannten und die gegenwärtigen Bürger Gott dankten, daß dergleichen Fälle in ihren Kamilien entweder nicht vorgekommen oder nicht

befannt geworden waren.

Wilhelm versetzte seine Mariane in diesem Augenblicke vor den Nichterstuhl, legte ihr noch schönere Worte in den Mund, ließ ihre Austrichtigkeit noch herzlicher und ihr Bekenntnis noch öder werden. Die heftigste Leidenschaft, beiden Liebenden zu helsen, bemächtigte sich seiner. Er verdarg sie nicht und dat den zaudernden Autmann heimlich, er möchte doch der Sache ein Ende machen; es sei ja alles so klar als möglich und bedürse keiner weiteren Untersuchung.

Dieses half so viel, daß man das Mädehen abtreten, dassür aber den jungen Menschen, nachdem man ihm vor der Thüre die Zessell abgenommen hatte, hereinkommen ließ. Dieser schien über sein Schiefal mehr nachdenkend. Seine Untworten waren gesetzter, und wenn er von einer Seite weniger hervische Freimütigkeit zeigte, so empfahl er sich hinsagan durch Bestimmtheit und Erdnung seiner Aussage.

Da auch dieses Verhör geendiget war, welches mit dem vorigen in allem übereinstimmte, nur daß er, um das Mädchen zu schonen, hartnäckig leugnete, was sie selbst schon bekannt hatte, ließ man auch sie endlich wieder vortreten, und es entstand zwischen beiden eine Szene, welche ihnen das Herz

unsers Freundes gänzlich zu eigen machte.

Leas nur in Romanen und Komödien vorzugehen pflegt, sah er hier in einer unangenehmen Gerichtsstude vor seinen Augen: den Streit wechselseitiger Großmut, die Stärfe der

Liebe im Unglück.

Hit es denn also mahr, sagte er bei sich selbst, daß die schückterne Zärtlichkeit, die vor dem Auge der Sonne und der Menschen sich verbirgt und nur in abgesonderter Einsam teit, in tiesem Geheinmisse zu genießen wagt, wenn sie durch einen seindseligen Zusall hervorgeschleppt wird, sich alsdann mutiger, stärter, tapserer zeigt, als andere brausende und großthneude Leidenschaften?

Bu seinem Troste schloß sich die ganze Handlung noch ziemlich bald. Sie wurden beide in leidliche Berwahrung genommen, und wenn es möglich gewesen wäre, so hätte er noch diesen Abend das Frauenzimmer zu ihren Eltern hinsuber gebracht. Denn er setzte sich sest vor, hier ein Mittelss

mann zu werden und die glückliche und anständige Verbindung

beiber Liebenden zu beforbern.

Er erbat sich von dem Antmanne die Erlaubuis, mit Melina allein zu reden, welche ihm denn auch ohne Schwierigsteit verstattet wurde.

## Vierzehntes Kapitel.

Das Gespräch der beiden neuen Befannten wurde gar bald vertraut und lebhaft. Denn als Wilhelm dem nieders geschlagenen Jüngling sein Verhältnis zu den Eltern des Frauenzimmers entdeckte, sich zum Mittler andot und selbst die besten Hoffnungen zeigte, erheiterte sich das traurige und sorgenvolle Gemüt des Gefangnen, er fühlte sich schon wieder befreit, mit seinen Schwiegereltern versöhnt, und es war nun von künstigem Erwerd und Untersommen die Rede.

Darüber werden Sie doch nicht in Verlegenheit sein, versetzte Wilhelm; denn Sie scheinen mir beiderseits von der Natur bestimmt, in dem Stande, den Sie gewählt haben, Ihr Glück zu machen. Gine angenehme Gestalt, eine wohlstingende Stimme, ein gefühlvolles Herz! Können Schausspieler besser ausgestattet sein? Kann ich Ihnen mit einigen Empfehlungen dienen, so wird es mir viel Freude machen.

Ich danke Ihnen von Herzen, versetzte der andere; aber ich werde wohl schwerlich davon Gebrauch machen können, denn ich denke, wo möglich, nicht auf das Theater zurückzukehren. Daran thun Sie sehr übel, sagte Wilhelm nach einer

Daran thun Sie sehr übel, sagte Wilhelm nach einer Pause, in welcher er sich von seinem Erstaumen erholt hatte; denn er dachte nicht anders, als daß der Schauspieler, so bald er mit seiner jungen Gattin besreit worden, das Theater aufsuchen werde. Es schien ihm eben so natürlich und notwendig, als daß der Frosch das Leasser sucht. Nicht einen Augenblick hatte er daran gezweiselt und nußte nun zu seinem Erstaunen das Gegenteil ersahren.

Ja, versetzte der andere, ich habe mir vorgenommen, nicht wieder auf das Theater zurückzukehren, vielmehr eine bürgersliche Bedienung, sie sei auch, welche sie wolle, anzunehmen,

wenn ich nur eine erhalten fann.

Das ist ein sonderbarer Entschluß, den ich nicht billigen fann; denn ohne besondere Ursache ist es niemals ratsam, die

Tebensart, die man ergriffen hat, zu verändern, und überdies wüßte ich keinen Stand, der so viel Annehmlichkeiten, so viel reizende Aussichten darböte, als den eines Schauspielers.

Man fieht, daß Sie keiner gewesen find, versetzte jener.

Darauf sagte Wilhelm: Mein Herr, wie setten ist der Mensch mit dem Zustande zufrieden, in dem er sich besindet! Er wünscht sich immer den seines Nächsten, aus welchem sich

Diefer gleichfalls beraussehnt.

Indes bleibt boch ein Unterschied, versetzte Melina, zwiichen dem Schlimmen und dem Schlimmern; Ersahrung, nicht Ungeduld, macht mich so handeln. Ist wohl irgend ein Stuckhen Brot kümmerlicher, unsicherer und mühseliger in der Welt? Beinahe wäre es eben so gut, vor den Thüren zu betteln. Was hat man von dem Neide seiner Mitgenossen, von der Parteilichkeit des Direktors, von der Varteilichkeit des Direktors, von der verändertichen Laune des Aublikums auszustehen? Wahrhaftig, man muß ein Telk haben wie ein Bär, der in Gesellschaft von Affen und Hunden an der Rette berumgeführt und geprügelt wird, um bei dem Tone eines Dudelsachs vor Kindern und Pöbel zu tanzen.

Wilhelm bachte allerlei bei sich jelbst, was er jedoch dem guten Menichen nicht ins Gesicht jagen wollte. Er ging also nur von ferne mit dem Gespräch um ihn herum. Gener ließ fich deite aufrichtiger und weitläufiger beraus. -- Thate es nicht not, jagte er, bag ein Direttor jedem Stadtrate gu Küßen fiete, um nur die Erlaubnis zu haben, vier Wochen zwijchen der Meije ein paar Groschen mehr an einem Orte zirtulieren zu tassen. Ich habe den unsrigen, der so weit ein guter Mann war, ost bedauert, wenn er mir gleich zu anderer Zeit Urjache zum Migwergnügen gab. Ein auter Mcteur peigert ibn, die ichlechten kann er nicht los werden; und wenn er seine Einnahme einigermaßen der Ausgabe gleich setzen will, so ist es dem Publishum gleich zu viel, das Haus iteht leer, und man muß, um nur nicht gar zu Grunde zu geben, mit Ediaden und Rummer spielen. Rein, mein Berr, da Sie sich unsrer, wie Sie sagen, annehmen mögen, jo bitte ich Sie, sprechen Sie auf das ernstlichste mit den Ettern meiner (Veliebten! Man versorge mich hier, man gebe mir einen Heinen Edreiber= ober Ginnehmerdienst, und ich will mich aludlich ichäten.

Rachdem sie noch einige Worte gewechselt hatten, schied Wilhelm mit dem Versprechen, morgen gang früh die Eltern anzugeben und zu sehen, mas er ausrichten fonne. Raum war er allein, so mußte er sich in folgenden Musrufungen Luft machen: Unglücklicher Meling, nicht in beinem Stande, sondern in dir liegt das Armselige, über das du nicht Herr werben fannst! Welcher Mensch in ber Welt, ber ohne innern Beruf ein Handwerk, eine Kunft oder irgend eine Lebensart ergriffe, mußte nicht wie bu feinen Zustand unerträglich finden? Wer mit einem Talente zu einem Talente geboren ift, findet in demselben sein schönstes Dasein! Richts ist auf der Erde ohne Beschwerlichkeit! Rur der innre Trieb, die Lust, die Liebe helfen uns Hinderniffe überwinden, Wege bahnen und uns aus dem engen Kreise, worin sich andere kummertich abängstigen, emporheben. Dir sind die Bretter nichts als Bretter, und die Rollen, was einem Schulfnaben sein Lenjum ift. Die Zuschauer siehst du an, wie sie sich selbst an Werteltagen vorkommen. Dir könnte es also freilich einerlei fein, binter einem Bult über liniierten Büchern zu sitzen, Zinsen einzutragen und Reste herauszustochern. Du fühlst nicht bas que sammenbrennende, zusammentreffende Ganze, das allein durch ben Geist erfunden, begriffen und ausgeführt wird; du fühlst nicht, daß in den Menschen ein besserer Kunte lebt, der, wenn er keine Rahrung erhält, wenn er nicht geregt wird, von der Uiche täglicher Bedürfnisse und Gleichgültigteit tiefer bedeckt, und boch jo juät und fast nie erstickt wird. Du fühlst in beiner Seele feine Kraft, ihn aufzublasen, in beinem eignen Herzen keinen Reichtum, um dem erweckten Rahrung zu geben. Der Hunger treibt dich, die Unbequentlichkeiten sind dir zuwider, und es ift dir verborgen, daß in jedem Etande diese Reinde lauern, die nur mit Freudigkeit und Gleichmut gu überwinden sind. Du thust wohl, dich in jene Grenzen einer gemeinen Stelle zu sehnen; benn welche würdest bu wohl ausfüllen, die Geift und Mut verlangt? Gib einem Coldaten, einem Staatsmanne, einem Geistlichen beine Gesinnungen, und mit eben so viel Recht wird er sich über das Kümmerliche seines Standes beschweren können. Ja, hat es nicht sogar Dienschen gegeben, die von allem Lebensgefühl fo gans verlaffen waren, daß fie das ganze Leben und Wefen der Sterblichen für ein Richts, für ein fummervolles und ftanb gleiches Dasein erflärt haben? Regten fich lebendig in beiner Seele die Gestalten wirfender Menschen, wärmte beine Bruft ein teilnehmendes Fener, verbreitete fich über beine gange Beftalt die Stimmung, die aus dem Junerften tommt, maren

Die Tone beiner Reble, Die Worte beiner Lippen lieblich ansuboren, fühltest du dich genug in dir selbst, so mürdest du dir gewiß Ort und Gelegenheit auffuchen, dich in andern

fühlen zu tonnen.

Unter folden Worten und Gedanken hatte sich unser Freund ausgetleidet und stieg mit einem Gefühle des innigsten Behagens zu Bette. Ein ganzer Roman, was er an der Stelle des Umwürdigen morgenden Tages thun würde, entwickelte fich in seiner Zeele, angenehme Phantasieen begleiteten ihn in das Reich des Echloics fanit hinüber und überließen ihn dort ihren Geschwistern, den Träumen, die ihn mit offenen Urmen aufnahmen und das ruhende Haupt unseres Freundes mit dem Borbilde des Simmels umgaben.

Um frühen Morgen war er ichon wieder erwacht und dachte jeiner porfiehenden Unterhandlung nach. Er febrte in das Haus der verlagnen Eltern zurück, wo man ihn mit Verwunderung aufnahm. Er trug jein Andringen bescheiden por und fand gar bald mehr und weniger Echwierigkeiten, als er sich vermutet hatte. Geschehen war es einmal, und wenn aleich außerordentlich itrenae und harte Leute fich gegen das Vergangene und Nichtzugndernde mit Gewalt zu feten und das Nebel dadurch zu vermehren pflegen, jo hat dagegen Das Geichehene auf die Gemüter der meisten eine unwider stehliche Gewalt, und was unmöglich ichien, nimmt sogleich, als es geschehen ift, neben dem Gemeinen seinen Blat ein. Es war glio bald ausgemacht, daß der Berr Meling die Tochter beiraten follte: Sagegen follte fie wegen ihrer Unart tein Beiratsaut mitnehmen und versprechen, Das Vermächtnis einer Cante noch einige Sabre gegen geringe Intereffen in des Baters Banden zu laffen. Der zweite Bunkt wegen einer bürgerlichen Verforgung fand schon größere Echwierig teiten. Man wollte das ungeratene Rind nicht vor Augen sehen, man wollte die Berbindung eines hergelaufenen Men ichen mit einer jo angesehenen Ramilie, welche joggr mit einem Enperintendenten perwandt war, sich durch die Gegenwart nicht beständig aufrücken laffen; man kennte eben so wenia hoffen, daß die fürstlichen Rollegien ihm eine Etelle anner trauen murben. Beide Ettern waren gleich ftart Dagegen, und Bithelm, der febr eifrig dafür fprach, weil er dem Menichen. Den er geringichätzte, Die Rudlehr auf Das Theater nicht aonnte und überzeigt mar, daß er eines folden Glüdes nicht wert fei, tonnte mit allen feinen Argumenten nichts ausrichten.

Hätte er die geheimen Triebsedern gekannt, so würde er sich die Mühe gar nicht gegeben haben, die Eltern überreden zu wollen. Denn der Later, der seine Tochter gerne bei sich behalten hätte, haßte den jungen Menschen, weil seine Frauselbst ein Auge auf ihn geworfen hatte, und diese konnte in ihrer Stieftochter eine glückliche Nebenbuhlerin nicht vor Augen leiden. Und so mußte Melina wider seinen Willen mit seiner jungen Braut, die schon größere Lust bezeigte, die Welt zu sehen und sich der Welt sehen zu lassen, nach einigen Tagen abreisen, um bei irgend einer Gesellschaft ein Unterkommen zu sinden.

## Buufrehntes Kapitel.

Glückliche Jugend! glückliche Zeiten ves ersten Liebessbedürfnisses! Der Mensch ist dann wie ein Kind, das sich am Echo stundenlang ergött, die Untosten des Gespräches allein trägt und mit der Unterhaltung wohl zusrieden ist, wenn der unsichtbare Gegenpart auch nur die letzten Silben

ber ausgerufenen Worte wiederholt.

So war Wilhelm in den frühern, besonders aber in den spätern Zeiten seiner Leidenschaft für Marianen, als er den ganzen Reichtum seines Gefühls auf sie hinüber trug und sich dabei als einen Vettler ansah, der von ihren Almosen lebte. Und wie uns eine Gegend reizender, ja, allein reizend vorkommt, wenn sie von der Zonne beschienen wird, so war auch alles in seinen Augen verschönert und verherrlicht, was

sie umgab, was sie berührte.

Wie oft stand er auf dem Theater hinter den Wänden, wozu er sich das Privilegium von dem Tirektor erbeten hatte! Dann war freilich die perspektivische Magie verschwunden, aber die viel mächtigere Zauberei der Liebe sing erst an zu wirken. Stundenlang konnte er am schmutzigen Lichtwagen stehen, den Qualm der Unschlittlampen einziehen, nach der Gesiebten hinausblicken und, wenn sie wieder hereintrat und ihn freundlich ansah, sich in Wonne verloren dicht an dem Balken- und Lattengerippe in einen paradicisiehen Zustand versetzt fühlen. Die ausgestopsten Lämmehen, die Kasserische von Zindel, die pappenen Rosenstöcke und die einzeitigen Strohhütten erregten in ihm siebliche dichterische Bilder urakter

Schäferwelt. Sogar die in der Nähe häßlich erscheinenden Tänzerinnen waren ihm nicht immer zuwider, weil sie auf einem Brette mit seiner Vielgeliebten standen. Und so ist es gewiß, daß Liebe, welche Rosenlauben, Murtenwäldchen und Mondschein erst beleben muß, auch sogar Hobelpänen und Papierschnitzeln einen Anschein besetzer Naturen geben tann. Sie ist eine so starte Würze, daß selbst schale und ette Brühen davon schnuachaft werden.

Sold einer Würze bedurft' es freilich, um jenen Zustand leidlich, ja in der Folge angenehm zu machen, in welchem er gewöhnlich ihre Einbe, ja gelegentlich sie selbst autraf.

In einem feinen Burgerhause erzogen, war Ordnung und Reinlichkeit das Element, worin er atmete, und indem er von feines Baters Brunkliebe einen Teil geerbt batte, wußte er in den Knabenjahren fein Zimmer, das er als fein fleines Meich ansah, stattlich auszustaffieren. Seine Bettvorhänge waren in große Kalten aufgezogen und mit Quaften befestigt, wie man Thronen vorzustellen pflegt; er hatte sich einen Teppich in die Mitte des Zimmers und einen feinern auf den Tijd anguschaffen gewußt; jeine Bücher und Gerätschaften legte und stellte er fast mechanisch so, daß ein niederländischer Maler gute Gruppen zu seinen Stillleben hätte herausnehmen können. Eine weiße Mütze hatte er wie einen Turban zurecht gebunden und die Nermel seines Schlafrocks nach orientalischem Rostume furz stuten lassen. Doch gab er biervon die Urfache an, daß die langen weiten Nermel ibn im Edreiben hinderten. Wenn er abends gang allein war und nicht mehr fürchten durfte, gestört zu werden, trug er aewölmlich eine seidene Echarpe um den Leib, und er foll mandmal einen Dolch, den er sich aus einer alten Rüstkammer zugeeignet, in den Gürtel gesteckt und so die ihm zugeteilten tragijchen Rollen memoriert und probiert, ja, in eben dem Sinne sein Gebet knicend auf dem Teppich verrichtet haben.

Wie glüdlich pries er daher in früheren Zeiten den Schaufpieler, den er im Besith so mancher majestätischen Meider, Rüstungen und Wassen und in steter Uedung eines edlen Betragens sah, dessen Geist einen Spiegel des Herrlichsten und Prächtigsten, was die Welt an Verhältnissen, Gesinnungen und Leidenschaften hervorgebracht, darzustellen schien. Eben so dachte sich Wilhelm auch das häusliche Leben eines Schauspielers als eine Reihe von würdigen Handlungen und Beschätigungen, davon die Erscheinung auf dem Theater die

äußerste Spige sei. Etwa wie ein Silber, das vom Läutersfeuer lange herumgetrieben worden, endlich fardig schön vor den Augen des Arbeiters erscheint und ihm zugleich andeutet, daß das Metall nunmehr von allen fremden Zujätsen aes

reiniget fei.

Wie fehr ftutte er baher aufangs, wenn er sich bei seiner Geliebten befand und durch den glücklichen Nebel, der ihn umgab, neben aus auf Tijche, Stühle und Boden jah. Die Trümmer eines augenblicklichen, leichten und falichen Luties lagen, wie das glänzende Kleid eines abgeschuppten Tiddes, zerstreut in wilder Unordnung durch einander. Die Wertzeuge menschlicher Reinlichkeit, als Kämme, Seife, Tücher und Bomade, waren mit den Spuren ihrer Bestimmung gleichfalls nicht versteckt. Musik, Rollen und Schuhe, Wäsche und italienische Blumen, Etuis, Haarnadeln, Schminktöpfchen und Bander, Bucher und Strobbute, feines verschmähte Die Rachbarichaft bes andern, alle waren burch ein gemeinschaftliches Clement, burch Puber und Staub, vereinigt. Redoch da Wilhelm in ihrer Gegenwart wenig von allem andern bemerkte, ja vielmehr ihm alles, was ihr gehörte, fie berührt hatte. lieb werden mußte, so fand er zuletzt in dieser verworrenen Wirtschaft einen Reiz, den er in seiner stattlichen Brunkordnung niemals empfunden hatte. Es war ihm wenn er hier ihre Schnürbruft wegnahm, um zum Rlavier ju kommen, bort ihre Rode aufs Bette legte, um fich feten 3u konnen, wenn sie selbst mit unbefangener Freimutigteit manches Natürliche, bas man sonst gegen einen andern aus Unstand zu verheimlichen pflegt, vor ihm nicht zu verbergen suchte — es war ihm, sag' ich, als wenn er ihr mit jedem Angenblicke näher würde, als wenn eine Gemeinschaft zwischen ihnen burch unfichtbare Bande befestigt würde.

Richt eben so leicht konnte er die Aufführung der übrigen Schauspieler, die er bei seinen ersten Besuchen manchmal bei ihr antraf, mit seinen Begriffen vereinigen. Geschäftig im Müßiggange, schienen sie an ihren Beruf und Zweck am menigsten zu denken; über den poetischen Wert eines Stückehörte er sie niemals reden und weder richtig noch unrichtig darüber urteilen; es war immer nur die Frage: Was wird das Stück machen? Ist es ein Zugfück? Wie lange wird des spielen? Wie oft kann es wohl gegeben werden? und was Fragen und Bemerkungen dieser Art mehr waren. Dann aina es gewöhnlich auf den Direktor los; daß er mit der

Gage zu farg und besonders gegen den einen und den andern ungerecht sei, dann auf das Aublitum, daß es mit seinem Beisall selten den rechten Mann belohne, daß das deutsche Theater sich täglich verbessere, daß der Schauspieler nach seinen Berdiensten immer mehr gechrt werde und nicht genug gechrt werden könne. Dann sprach man viel von kassechäusern und Weingärten, und was daselbst vorgesallen, wie viel irgend ein kamerad Schulden habe und Abzug leiden musse, von Tisprooprison der wöchentlichen Cage, von Kabalen einer Gegenpartei; webei denn doch zuletzt die große und verdiente Ausmersfamseit des Publikums wieder in Vetracht tam und der Einstuß des Theaters auf die Vildung einer Nation und der Einstuß des Theaters auf die Vildung einer Nation und der Leelt nicht verzessen dem verde.

Alle viese Dinge, die Wilhelmen sonst schon manche unruhige Stunde gemacht hatten, kamen ihm gegenwärtig wieder ins Gedächtnis, als ihn sein Pserd langsam nach Hause trug und er die verschiedenen Borsälle, die ihm begegnet waren, überlegte. Die Bewegung, welche durch die Flucht eines Mädchens in eine gute Bürgersamilie, sa in ein ganzes Städtchen gelommen war, hatte er mit Augen geschen; die Zenen auf der Landstraße und im Annthause, die Gesin nungen Melinas, und was souit noch vorgegangen war, stellsten sich ihm wieder dar und brachten seinen lebhasten, vordringenden Geist in eine Art von sorglicher Unruhe, die er nicht lange ertrug, sondern seinem Pserde die Sporen gab und nach der Stadt weilte

und nach der Stadt zueilte.

2Ulein auch auf diesem Leege rannte er nur neuen Un annehmlichteiten entgegen. Leerner, sein Freund und vermutlicher Schwager, wartete auf ihn, um ein ernsthaftes, beventendes und unerwartetes Gespräch mit ihm anzusangen.

Verner war einer von den geprüften, in ihrem Tasein bestimmten Leuten, die man gewöhnlich falte Leute zu nennen pflegt, weil sie bei Antässen weder schnell noch sichtlich auflodern; auch war sein Umgang mit Vilhelmen ein anhaltender zwist, wodurch sich ihre Liebe aber nur deste seizer fnüpste: dem ungeachtet ihrer verschiedenen Tentungsart sand seder seine Nechnung der dem andern. Verner that sich darauf etwas zu gute, daß er dem vortresslichen, obgleich gelegentlich aussichweisenden Geist Leithelms mitunter Zügel und Gebis anzulegen schien, und Vilhelm sühlte oft einen herrlichen Triumph, wenn er seinen bedächtlichen Areund in warmer Auswallung mit sich sortnahm. So übte sich einer

an dem andern, sie wurden gewohnt, sich täglich zu sehen, und man hätte sagen sollen, das Verlangen, einander zu sins den, sich mit einander zu besprechen, sei durch die Unmöglichs seit, einander verständlich zu werden, vernichtt worden. Im Grunde aber gingen sie doch, weil sie beide gute Menschen waren, neben einander, mit einander nach einem Ziel und konnten niemals begreisen, warum denn keiner den andern

auf feine Gefinnung reduzieren fonne.

Werner bemerkte seit einiger Zeit, daß Wilhelms Besuche seltner wurden, daß er in Lieblingsmaterien furz und zer itreut abbrach, daß er sich nicht mehr in lebhafte Husbildung seltsamer Vorstellungen vertiefte, an welcher sich freilich ein freies, in der Gegenwart des Freundes Rube und Zufriedenheit findendes Gemüt am ficherften erlennen läßt. Der pünktliche und bedächrige Werner juchte anfangs den Kehler in seinem eigenen Betragen, bis ihn einige Etadtgespräche auf die rechte Epur brachten und einige Unvorsichtigkeiten Wilhelms ihn ber Gewißheit näher führten. Er ließ fich auf eine Untersuchung ein und entdeckte gar bald, daß Wilhelm vor einiger Zeit eine Schauspielerin öffentlich besucht, mit ihr auf bem Theater gesprochen und fie nach Saufe gebracht habe; er wäre trojtlos gewesen, wenn ihm auch die nächt: lichen Zusammenfünste befannt geworden wären; denn er hörte, daß Mariane ein verführerisches Mädchen sei, die seinen Freund mahricheinlich ums Geto bringe und sich noch nebenher von dem unwürdigsten Liebhaber unterhalten laffe.

Sobald er seinen Berdacht so viel möglich zur Gewißheit erhoben, beichloß er einen Angriff auf Wilhelmen und war mit allen Anstalten völlig in Bereitschaft, als dieser eben verdrießlich und verstimmt von seiner Neise zurückfam.

Werner trug ihm noch denselbigen Abend alles, was er wußte, erst gelassen, dann mit dem dringenden Ernste einer wohldenkenden Freundschaft vor, ließ keinen Zug undestimmt und gab seinem Freunde alle die Bitterkeiten zu kosten, die ruhige Menschen an Liebende mit tugendhafter Schadenkreude so freigebig auszuspenden pstegen. Aber wie man sich denten kann, richtete er wenig aus. Wilhelm versetzte mit inniger Bewegung, doch mit großer Sicherheit: Tu kennst das Mädschen nicht! Der Schein ist vielleicht nicht zu ihrem Vorteil, aber ich bin ihrer Treue und Tugend so gewiß als meiner Liebe.

Werner beharrte auf feiner Untlage und erbot fich zu Beweisen und Zeugen. Wilhelm verwarf fie und entfernte

fich von seinem Freunde verdrieglich und erschüttert wie einer, dem ein ungeschickter Zahnarzt einen schadhaften festsübenden

Bahn gefaßt und vergebens baran geruckt hat.

Harianens erst durch die Grillen der Neise, dann durch Wermers Unfremdlichteit in seiner Seele getrübt und beinahe entstellt zu sehen. Er griff zum sichersten Mittel, ihm die völlige Klarheit und Schönheit wieder herzustellen, indem er nachts auf den gewöhnlichen Wegen zu ihr hineilte. Sie empfing ihn mit lebhafter Freude; denn er war dei seiner Antunft vorbei geritten, sie hatte ihn diese Radt erwartet, und es läßt sich denken, daß alle Zweisel bald aus seinem Serzen vertrieben wurden. Ja, ihre Zärtlichkeit schloß sein ganzes Vertrauen wieder auf, und er erzählte ihr, wie sich das Tublitum, wie sehr sich sein Freund an ihr versündiget.

Manderlei lebhafte Gespräche führten sie auf die ersten Zeiten ihrer Betanntschaft, deren Erinnerung eine der schöusten Unterhaltungen zweier Liebenden bleidt. Die ersten Schritte, die uns in den Fregarten der Liebe bringen, sind so ausgenehm, die ersten Aussichten so reizend, daß man sie gar zu gern in sein Gedächtnis zurückrust. Zeder Teil sucht einen Berzug vor dem andern zu behalten, er habe früher, uneigens nütziger geliedt, und sedes wünscht in diesem Wettstreite lieber

überwunden zu werden, als zu überwinden.

Wilhelm wiederholte Marianen, was sie schon so oft gehört hatte, daß sie bald seine Ausmerksamkeit von dem Schauspiel ab und auf sich allein gezogen habe, daß ihre Gestalt, ihr Spiel, ihre Stimme ihn gesesselt; wie er zuletz nur die Stücke, in denen sie gespielt, besucht habe, wie er endlich aufs Theater geschlichen sei, oft, ohne von ihr bemerkt zu werden, neben ihr gestanden habe; dann sprach er mit Entzücken von dem giücklichen Abende, an dem er eine Gelegenheit gesunden, ihr eine Gesälligkeit zu erzeigen und ein Gespräch einzuleiten.

Mariane dagegen wollte nicht Wort haben, daß sie ihn so lange nicht bemerkt hätte; sie behauptete, ihn auf dem Spaziergange gesehen zu haben, und bezeichnete ihm zum Beweis das Kleid, das er am seldigen Tage angehabt; sie behauptete, daß er ihr damals vor allen andern gesallen und

daß fie jeine Belanntschaft gewünscht habe.

Wie gern glaubte Wilhelm das alles! wie gern ließ er sich überreden, daß sie zu ihm, als er sich ihr genähert,

durch einen unwiderstehlichen Zug hingeführt worden, daß sie absichtlich zwischen die Aulissen neben ihn getreren sei, um ihn näher zu sehen und Betanntschaft mit ihm zu machen, und daß sie zulent, da seine Zurückaltung und Blodigteit nicht zu überwinden gewesen, ihm selbst Gelegenheit gegeben und ihn gleichsam genötigt habe, ein Glas Lintonade her beizuholen.

Unter diesem liebevollen Wettstreit, den sie durch alle tleine Umitände ihres furzen Romans verfolgten, vergingen ihnen die Stunden sehr schnell, und Wilhelm verließ vollig beruhigt seine Geliebte, mit dem festen Vorsatze, sein Vor

haben unverzüglich ins Wert zu richten.

## Sechzehntes Sapitel.

Was zu seiner Abreise nötig war, hatten Bater und Mutter besorgt; nur einige Meinigkeiten, die an der Equipage sehlten, verzögerten seinen Aufbruch um einige Tage. Wilhelm benutzte diese Zeit, um an Marianen einen Brief zu schreiben, wodurch er die Angelegenheit endlich zur Sprache bringen wollte, über welche sie sich mit ihm zu unterhalten bisher immer vermieden hatte. Folgendermaßen lautete der Brief:

"Unter der sieben Hulle der Nacht, die mich sonit in deinen Armen bedeckte, sipe ich und denke und ichreibe an dich, und was ich sinne und treibe, ist nur um deinetwillen. D. Mariane! Mir, dem glücklichten unter den Männern, ist es wie einem Brautigam, der ahnungsvoll, welch eine neue West sich in ihm und durch ihn entwickeln wird, auf den festlichen Teppichen steht und während der heiligen Zeremonien sich gedankenvoll lüstern vor die geheinmisreichen Vorhänge versetzt, woher ihm die Lieblichteit der Liebe entgegen säuselt.

"Ich habe über mich gewonnen, dich in einigen Tagen nicht zu sehen; es war leicht, in Hoffnung einer iolden Entsschädigung, ewig mit dir zu sein, ganz der Teinige zu bleiben! Soll ich wiederholen, was ich wünsche? und doch ift es nötig; denn es scheint, als habest du nich bisher nicht vers

îtanden.

"Wie oft habe ich mit leisen Tonen der Treue, die, weil

fie alles zu halten wünscht, wenig zu sagen wagt, an beinem Bergen geforicht nach bem Verlangen einer ewigen Verbindung. Beritanden haft du mich gewiß; denn in deinem Bergen muß eben der Wunsch feimen; vernommen haft du mich in jedem Kuffe, in der anschmiggenden Rube jener alücklichen Abende. Da lernt' ich beine Bescheidenheit kennen, und wie vermehrte sich meine Liebe! Wo eine andere sich tünstlich be= tragen hatte, um durch überfluffigen Connenfchein einen Entichluß in dem Herzen ihres Liebhabers zur Reife zu bringen, eine Erflärung hervor zu loden und ein Berfprechen zu befestigen, eben da ziehst du dich zurück, schließest die halbgeöffnete Bruft beines Geliebten wieder zu und juchft burch eine anscheinende Gleichaültigkeit beine Beistimmung zu verbergen: aber ich verstehe dich! Welch ein Clender müßte ich fein, wenn ich an diesen Zeichen die reine, uneigennützige, nur für den Freund besorate Liebe nicht erkennen wollte! Vertraue mir und sei ruhig! Wir gehören einander an, und feins von beiden verläßt oder verliert etwas, wenn wir für einander leben.

"Nimm sie hin, diese Hand! seierlich noch dies überstüfsige Zeichen! Alle Freuden der Liebe haben wir empfunden, aber es sind neue Seligkeiten in dem bestätigten Gedanken der Dauer. Frage nicht, wie? Sorge nicht! Das Schickfal sorgt sitt die Liebe, und um so gewisser, da Liebe genügsam ist.

"Mein Serz hat schon lange meiner Eltern Haus verstaffen; es ist bei dir, wie mein Geist auf der Bülme schwebt. Timeine Geliebte! ist wohl einem Menschen so gewährt, seine Wünsche zu verbinden, wie mir? Kein Schlaf kömmt in meine Augen, und wie eine ewige Morgenröte steigt deine Liebe und den Glück vor mir auf und ab.

"Naum daß ich mich halte, nicht auffahre, zu dir hinrenne und mir deine Einwilligung erzwinge und gleich morgen frühe weiter in die Welt nach meinem Ziele hinstrebe. — Nein, ich will nich bezwingen! ich will nicht unbesonnen thörichte, verwegene Schritte thun; mein Plan ist entworsen, und ich

will ihn ruhig ausführen.

"Ich bin mit Direktor Serlo bekannt, meine Reise geht gerade zu ihm; er hat vor einem Jahre oft seinen Leuten etwas von meiner Lebhaftigkeit und Freude am Theater ge wünscht, und ich werde ihm gewiß willkommen sein; denn bei eurer Truppe möchte ich aus mehr als einer Urjache nicht einstreten; auch spielt Serlo so weit von hier, daß ich aufangs meinen Schritt verbergen kann. Ginen leidlichen Unterhalt

finde ich da gleich; ich sehe mich in dem Publiko um, lerne

Die Gesellschaft tennen und hole bich nach.

"Mariane, du siehst, was ich über mich gewinnen kann, um dich gewiß zu haben; denn dich jo lange nicht zu sehen, dich in der weiten Welt zu wissen! recht lebhaft dars ich mir's nicht denfen. Wenn ich mir dann aber wieder deine Liebe vorstelle, die mich vor allem sichert, wenn du meine Bitte nicht verschmähst, ehe wir scheiden, und du mir deine Hand vor dem Priester reichst, so werde ich ruhig gehen. Es ist nur eine Formel unter und, aber eine so schen Vormel, der Segen des himmels zu dem Segen der Erde. In der Nachbarschaft, im Nitterschaftlichen, geht es leicht und heimlich an.

"Für ben Anfang habe ich Gelo genug; wir wollen teilen, es wird für uns beibe hinreichen; ehe das verzehrt ift, wird

der Himmel weiter helfen.

"Ja, Liebste, es ist mir gar nicht bange. Was mit so viel Fröhlichkeit begonnen wird, muß ein glückliches Ende erreichen. Ich habe nie gezweiselt, daß man sein Fortkommen in der Welt sinden könne, wenn es einem Ernst ist, und ich sühle Mut genug, für zwei, ja sür mehrere einen reichlichen Unterhalt zu gewinnen. Die Welt ist undantbar, sagen viele; ich habe noch nicht gefunden, daß sie undantbar sei, wenn man auf die rechte Art etwas sür sie zu thun weiß. Mir glüht die ganze Seele dei dem Gedanken, endlich einmal aufzutreten und den Menschen in daß Herz hinein zu reden, was sie sich so kange zu hören sehnen. Wie tausendmal ist es freilich mir, der ich von der Herrlichkeit des Theaters so eingenomemen bin, bang durch die Seele gegangen, wenn ich die Elensbesten gesehen habe sich einbilden, sie könnten und ein größes, trefsliches Wort aus Verz reden! Ein Ton, der durch die Fistel gezwungen wird, klingt viel besser und reiner; es ist unershört, wie sich diese Bursche in ihrer groben Ungeschicklichseit versündigen.

"Das Theater hat oft einen Streit mit der Kanzel gehabt; sie sollten, dünkt mich, nicht mit einander hadern. Wie
sehr wäre zu wünschen, daß an beiden Orten nur durch oble Menschen Gott und Natur verherrlicht würden! Es sind keine Träume, meine Liebste! Wie ich an deinem Verzen habe fühlen können, daß du in Liebe bist, so ergreise ich auch den glänzenden Gedausen und sage — ich will's nicht aussagen, aber hoffen will ich, daß wir einst als ein Laar gute Geister den Menschen erscheinen werden, ihre Herzen auszuschließen, ihre Gemüter zu berühren und ihnen himmlische Genüsse zu bereiten, so gewiß mir an deinem Busen Freuden gewährt waren,
die immer himmlisch genannt werden müssen, weil wir uns
in jenen Lugenblicken aus uns selbst gerückt, über uns selbst
erhaben fühlen.

"Ich kann nicht schließen; ich habe schon zu viel gesagt und weiß nicht, ob ich dir schon alles gesagt habe, alles, was dich angeht; denn die Bewegung des Rades, das sich in meinem Herzen dreht, sind keine Worte vermögend auszudrücken.

"Rimm dieses Blatt indes, meine Liebe! ich habe es wieder durchgeleien und finde, daß ich von vorne anfangen sollte; doch enthält es alles, was du zu wissen nötig haft, was die Vorbereitung ist, wenn ich bald mit Fröhlichkeit der süßen Liebe an deinen Busen zurücklehre. Ich somme mir vor wie ein Gesangener, der in einem Merker lauschend seine Fesseln abseilt. Ich sage gute Nacht meinen sorglos schlasenden Ettern! — Lebe wohl, Gesiebte! Lebe wohl! Für diesmal schließ ich; die Augen sind mir zwei, dreimal zugesallen; es ist schou ties in der Nacht."

### Diebzehntes Kapitel.

Der Tag wollte nicht endigen, als Wilhelm, seinen Brief schön gefaltet in der Tajche, sich zu Marianen hinsehnte; auch war es taum düster geworden, als er sich wider seine Gewohnheit nach ihrer Wohnung hinschlich. Gein Blan war: fich auf die Racht anzumelden, seine Geliebte auf furze Beit wieder zu verlaffen, ihr, ehe er wegginge, den Brief in die Sand zu drücken und bei feiner Rücklehr in tiefer Racht ihre Untwort, ihre Einwilligung zu erhalten oder durch die Macht jeiner Liebkofungen zu erzwingen. Er flog in ihre Urme und tonnte fich an ihrem Bufen kaum wieder faffen. haftigleit seiner Empfindungen verbarg ihm ansangs, daß sie nicht wie sonst mit Berglichleit antwortete; doch konnte sie einen ängstlichen Zustand nicht lange verbergen; sie schützte eine Mrantheit, eine Unpäßlichteit vor; sie beflagte fich über Monimeh, sie wollte sich auf den Borichlag, daß er heute nacht wiedersommen wolle, nicht einlassen. Er abnte nichts Bojes, drang nicht weiter in sie, fühlte aber, daß es nicht Die Etunde fei, ihr seinen Brief zu übergeben. Er behielt ihn bei sich, und da verschiedene ihrer Bewegungen und Meden ihn auf eine höstliche Weise wegzugehen nötigten, ergriff er im Taumel seiner ungenügsamen Liebe eines ihrer Halstücher, steckte es in die Tasche und verließ wider Willen ihre Lippen und ihre Thüre. Er schlich nach Hause, konnte aber auch da nicht lange bleiben, kleidete sich um und suchte wieder die kreie Luft.

Als er einige Straßen auf und ab gegangen war, bezogenete ihm ein Unbetannter, der nach einem gewissen Gastshofe fragte; Wilhelm erbot sich, ihm das Haus zu weigen; der Fremde erkundigte sich nach dem Namen der Straße, nach dem Besißern verschiedener großer Gebäude, vor denen sie verdei glugen, sodann nach einigen Poliseieinrichtungen der Stadt, und sie waren in einem ganz interesianten Gespräche begriffen, als sie am Thore des Wirtshauses ankamen. Der Fremde nötigte seinen Hihrer, hine zu treten und ein Gkas Punsch mit ihm zu trinken; zugleich gab er seinen Namen an und seinen Geburtsort, auch die Geschäfte, die ihn hierher gebracht hätten, und ersuchte Wilhelmen um ein gleiches Vertrauen. Dieser verschwieg eben so wenig seinen Namen, als seine Wohnung.

Sind Sie nicht ein Enfel des alten Meisters, der die

ichone Kunftsammlung bejaß? fragte ber Grembe.

Ja, ich bin's. Ich war zehn Jahre, als ver Großvater starb, und es schmerzte mich lebhaft, vie schönen Sachen verskaufen zu sehen.

Ihr Bater hat eine große Summe Geldes dafür erhalten.

Sie wiffen alfo davon?

D ja, ich habe diesen Schat noch in Ihrem Hause gessehen. Ihr Großvater war nicht bloß ein Sammler, er verstand sich auf die Kunst; er war in einer frühern glücklichen Zeit in Italien gewesen und hatte Schätze von dort mit zurückgebracht, welche jetzt um keinen Preis nicht zu haben wären. Er besaß tressliche Gemälde von den beiten Meistern; man traute kaum seinen Augen, wenn man seine Haufgennungen durchsah; unter seinen Marmorn waren einige unschäßbare Fragmente, von Bronzen besaß er eine sehr inftruttive Suite; so hatte er auch seine Münzen für Aunst und Geschichte zwecknäßig gesammelt; seine wenigen geschnittenen Steine verdienten alles Lob; auch war das Ganze gut aufgestellt, wenn gleich die Jimmer und Säle des alten Hausen nicht symmetrisch gebaut waren.

Sie können benken, was wir Ninder verloren, als alle die Sachen herunter genommen und eingepackt wurden. Es waren die ersten tranrigen Zeiten meines Lebens. Ich weiß noch, wie leer uns die Zimmer vortamen, als wir die Gegen itande nach und nach verschwinden sahen, die uns von Jugend auf unterhalten hatten und die wir eben so unveränderlich hielten, als das Haus und die Stadt selbit.

Wenn ich nicht irre, so gab Ihr Bater bas gelöste Kapital in die Handlung eines Nachbars, mit dem er eine Urt

(Sefellichaftsbandel einaina?

Ganz richtig! und ihre gesellschaftlichen Svekulationen sind ihnen wohl geglückt; sie haben in diesen zwölf Jahren ihr Vermögen sehr vermehrt und sind beide nur desto heftiger auf den Erwerb gestellt; auch hat der alte Werner einen Sohn, der sich viel besier zu diesem Handwerke schift, als ich.

Es thut mir leid, daß dieser Ort eine solche Zierde versoren hat, als das Kabinett Ihres Großvaters war. Ich sah es noch turz vorder, ehe es verkauft wurde, und ich darf wohl sagen, ich war Ursache, daß der Kauf zustande kam. Ein reicher Edelmann, ein großer Liebhaber, der aber bei so einem wichtigen Handel sich nicht allein auf sein eigen Urteil versließ, hatte mich hierher geschickt und verlangte meinen Nat. Sechs Tage besah ich das Kabinett, und am siebenten riet ich meinem Kreunde, die ganze gesorderte Summe ohne Anstandzu bezahlen. Sie waren als ein munterer Knabe oft um mich herum; Sie erklärten mir die Gegenstände der Gemälde und wußten überhaupt das Kabinett recht aut auszulegen.

3ch erinnere mich einer solchen Person, aber in Ihnen

hätte ich sie nicht wieder erlannt.

Es ist auch schon eine geraume Zeit, und wir verändern uns doch mehr oder weniger. Sie hatten, wenn ich mich recht erinnere, ein Lieblingsbild varunter, von dem Sie mich gar nicht weglassen wollten.

Sanz richtig! es stellte die Geschichte vor, wie der franke Königssohn sich über die Braut seines Baters in Liebe verzehrt.

Es war eben nicht das beste Gemälde, nicht gut zusammengesetzt, von keiner sonderlichen Farbe und die Aussuhrung durchaus manieriert.

Das perstand ich nicht und versteh' es noch nicht; der Gegenstand ist es, der mich an einem Gemälde reizt, nicht die Runst.

Da schien Ihr Großvater anders zu denken; denn der

größte Teil seiner Sammlung bestand aus trefflichen Sachen, in denen man immer das Verdienst ihres Meisters bewunderte, sie mochten vorstellen, was sie wollten; auch hing dieses Bild in dem äußersten Vorsaale, zum Zeichen, daß er es wenig schäpte.

Da war es eben, wo wir Kinder immer spielen durften und wo dieses Vild einen unauslöschlichen Eindruck auf mich machte, den mir selbst Ihre Kritit, die ich übrigens verehre, nicht auslöschen könnte, wenn wir auch jetzt vor dem Vilde stünden. Wie jammert mich noch ein Jüngling, der die süßen Triebe, das schönste Erdteil, das uns die Ratur gab, in sich verschließen und das Feuer, das ihn und andere erwärmen und beleben sollte, in seinem Busen versbergen muß, so daß sein Innerstes unter ungeheuren Schmerzen verzehrt wird! Wie bedaure ich die Unglickliche, die sich einem andern widmen soll, wenn ihr Herz schon den würdigen Gegenstand eines wahren und reinen Verlangens gesunden hat!

Diese Gefühle sind freilich sehr weit von jenen Betrachstungen entsernt, unter denen ein Kunstliebhaber die Werke größer Meister anzuschen pflegt; wahrscheinlich würde Ihnen aber, wenn das Kabinett ein Cigentum Ihres Hause geblieben wäre, nach und nach der Sinn für die Werke selbst aufgegangen sein, so daß Sie nicht immer nur sich selbst und

Ihre Reigung in ben Kunftwerken gesehen hätten.

Gewiß that mir der Verkauf des Rabinettes gleich sehr leid, und ich habe es auch in reifern Jahren öfters vermißt; wenn ich aber bedenke, daß es gleichsam so sein mußte, um eine Liebkaberei, um ein Talent in mir zu entwickeln, die weit mehr auf mein Leben wirken sollten, als jene leblosen Bilder je gethan hätten: so bescheid ich mich denn gern und verehre das Schicksal, das mein Vestes und eines jeden Bestes einzuleiten weiß.

Leider höre ich schon wieder das Wort Schickal von einem jungen Manne aussprechen, der sich eben in einem Alter befindet, wo man gewöhnlich seinen lebhaften Reigungen

ben Willen höherer Wejen unterzuschieben pflegt.

So glauben Sie tein Schickfal? Keine Macht, Die über

uns maltet und alles zu unferm Beften lentt?

Es ist hier die Nebe nicht von meinem Glauben, noch ber Ort, auszulegen, wie ich mir Dinge, die uns allen uns begreislich sind, einigermaßen denkbar zu machen suche; hier ist nur die Frage, welche Borstellungsart zu unserm Besten gereicht. Das Gewebe dieser Welt ist aus Notwendigteit

und Zusall gebildet; die Vernunft des Menschen sielt sich zwischen beide und weiß sie zu beherrschen; sie behandelt das Notwendige als den Grund ihres Taseins; das Zusällige weiß sie zu lenten, zu leiten und zu nuten, und nur, indem sie seit und unerschütterlich sieht, verdient der Mensch, ein Gott der Erde genannt zu werden. Weste dem, der sich von Zugend auf gewöhnt, in dem Notwendigen etwas Willfürliches sinden zu wollen, der dem Zusällsgen eine Art von Vernunft zu ihreiben möchte, welcher zu solgen logar eine Meligion sei. Heigt das etwas weiter, als seinem eignen Verstande entbieden und seinen Neigungen undedingten Raum geben? Wird bilden uns ein, fromm zu sein, undem wir ohne Ueberlegung hinschlendern, uns durch angenebme Zusälle determinieren lassen und endlich dem Resultate eines solchen ichwankenden Lebens den Namen einer göttlichen Kührung geben.

Waren Sie niemals in dem Kalle, daß ein fleiner Umftand Sie veranlaßte, einen gewissen Weg einzuschlagen, auf welchem bald eine gefällige Gelegenheit Ihnen entgegen kam und eine Neihe von unerwarteten Vorfällen Sie endlich auß ziel brachte, das Sie selbst noch kaum ins Auge gesaßt hatten? Sollte das nicht Ergebenheit in das Schickal, Zu

trauen zu einer folden Leitung einflößen?

Mit diesen Gesimmungen könnte kein Mädden ihre Tugend, niemand sein Geld im Beutel behalten; denn es gibt Untässe genug, beides los zu werden. Ich kann mich nur über den Menschen freuen, der weiß, was ihm und andern nütze ist, und seine Willür zu beschränten arbeitet. Jeder hat sein eigen Glück unter den Händen, wie der Künstler eine rohe Materie, die er zu einer Gestalt umbilden will. Aber es ist mit dieser Kunst wie mit allen; nur die Kahigkeit dazu wird uns angeboren, sie will gelernt und sorgsältig ausgeübt sein.

Dieses und mehreres wurde noch unter ihnen abgehandelt; endlich trennten sie sich, ohne daß sie einander sonderlich über zeuat zu haben schienen, doch bestimmten sie auf den solgenden

Tag einen Drt der Zusammenlunft.

Wilhelm ging noch einige Etraßen auf und nieder; er hörte Mlarinetten, Waldblörner und Lagotte, es schwoll sein Busen. Durchreisende Zvielleute machten eine angenehme Nachtmusil. Er sprach mit ihnen, und um ein Stud Geld folgten sie ihm zu Marianens Wohnung. Hohe Baume zier ten den Platz vor ihrem Hause, darunter stellte er seine Sänger;

er selbst ruhte auf einer Bauf in einiger Entfernung und überließ sich ganz den schwebenden Tönen, die in der labenden Nacht um ihn säuselten. Unter den holden Sternen hingestreckt, war ihm sein Dasein wie ein goldner Traum. — Sie hört auch diese Flöten, sagte er in seinem Herzen; sie fühlt, wessen Anderten, wessen Liebe die Nacht wohlflingend macht; auch in der Entsernung sind wir durch diese Melodien zussammengebunden, wie in jeder Entsernung durch die seinste Stimmung der Liebe. Ach! zwei liebende Herzen, sie sind wie zwei Magnetuhren: was in der einen sich regt, muß auch die andere mit bewegen; denn es ist nur eins, was in beiden wirst, eine Kraft, die sie durchgeht. Kann ich in ihren Armen eine Möglichkeit sühlen, mich von ihr zu trennen! und doch, ich werde einen Hellort für unsere Liebe suchen und werde sie immer mit nur haben.

Wie oft ist mir's geschehen, daß ich, abwesend von ihr, in Gedanken an sie verloren, ein Buch, ein Aleid oder sonst etwas berührte und glaubte, ihre Hand zu sühlen, so ganz war ich mit ihrer Gegenwart umtleidet. Und jener Augensblicke mich zu erinnern, die das Licht des Tages wie das Auge des kalten Zuschauers sliehen, die zu genießen Götter den schwerzlosen Zustand der reinen Zeligteit zu verlassen sich eutschließen dürften! — Mich zu erinnern? — Als wenn man den Nausch des Taumelkelchs in der Erinnerung erneuern könnte, der unsere Zinne, von himmlischen Vanden umstrickt, aus aller ihrer Kassung reißt. — Und ihre Gestalt —— Er verlor sich im Andenken an sie, seine Ruhe ging in Verslangen über, er umsaßte einen Baum, tühlte seine heiße Vange an der Rinde, und die Vinde der Racht saugten begierig den Hauch auf, der aus dem reinen Busen dewegt hervordrang. Er sühlte nach dem Halstuch, das er von ihr mitgenommen hatte, es war vergessen, es steckte im vorigen Kleide. Zeine Lippen lechzten, seine Glieder zitterten vor Verlangen.

Die Minst hörte auf, und es war ihm, als wär' er aus dem Elemente gesallen, in dem seine Empsindungen bisher empor getragen wurden. Zeine Unruhe vermehrte sich, da seine Vesähle nicht mehr von den sansten Tönen genährt und gelindert wurden. Er setzte sich auf ihre Schwelle nieder und war schon mehr bernhigt. Er füste den messingenen Ning, womit man an ihre Thüre pochte, er füste die Schwelle, über die ihre Wüße aus und ein gingen, und erwärmte sie durch das Feuer seiner Brust. Dann saß er wieder eine Weile

stille und dachte sie hinter ihren Vorhängen, im weißen Nacht kleide, mit dem roten Vand um den Kopf, in süßer Ruhe, und dachte sich selbst so nahe zu ihr hin, daß ihm vorkam, sie müßte nun von ihm träumen. Zeine Gedanken waren lieblich, wie die Geister der Dämmerung; Aube und Verlangen wechselten in ihm; die Liebe lief mit schaudernder Hand tausendfältig über alle Zaiten seiner Zeele; es war, als wenn der Gesang der Sphären über ihm stille stünde, um die leisen Melodien seines Gerzens zu belauschen.

Bätte er den Bauptschlüffel bei sich gehabt, der ihm sonit Marianens Thure öffnete, er wurde fich nicht gehalten haben, würde ins Heiligtum ber Liebe eingedrungen fein. Doch er entfernte sich langsam, schwankte halb träumend unter den Bäumen hin, wollte nach Sause und ward immer wieder umgewendet; endlich als er's über sich vermochte, ging und an der Ede noch einmal zurücksah, kam es ihm vor, als wenn Marianens Thure fich öffnete und eine buntle Gestalt fich beraus bewegte. Er war zu weit, um deutlich zu sehen, und ch er jich faßte und recht auffah, hatte jich die Erscheinung schon in der Nacht verloren; nur aanz weit alaubte er sie wieder an einem weißen Sause vorbeistreifen zu seben. stund und blinzte, und ehe er sich ermannte und nacheilte. war das Phantom verichwunden. Wohin follt' er ihm folgen? Reldie Etrafie hatte ben Meniden aufgenommen, wenn es einer war?

Leie einer, dem der Alit die Gegend in einem Wintel erhellte, gleich darauf mit geblendeten Augen die vorigen Gestalten, den Zusammenhang der Pfade in der Finsternis vergedens sucht, so war's vor seinen Augen, so war's in seinem Herzen. Und wie ein Gespeust der Mitternacht, das unge beure Schreden erzeugt, in solgenden Augenblicken der Fassung für ein Kind des Schredens gebalten wird und die sürchter liche Erscheinung Zweisel ohne Ende in der Seele zurückläst: so war auch Wildelm in der größten Unruhe, als er, an einen Echein gelehnt, die Welle des Morgens und das Geschrei der Hähne nicht achtete, dis die frühen Gewerbe lebendig zu werden ansingen und ihn nach Hause trieben.

Er hatte, wie er zurücklam, das unerwartete Blendwerk mit den triftigsten Gründen beinahe aus der Seele vertrieben; doch die ichöne Stimmung der Nacht, an die er jeht auch nur wie an eine Ericheinung zurückdachte, war auch dahin. Sein Serz zu letzen, ein Siegel seinem wiederlehrenden Glauben

aufzudrücken, nahm er bas Halstuch aus ber vorigen Taiche. Das Rauschen eines Zettels, der heraussiel, zog ihm das Tuch

von den Lippen; er hob auf und las; "So hab' ich dich lieb, fleiner Narre! was war dir auch gestern? Heute nacht fomm' ich zu dir. Ich glaube wohl, daß dir's leid thut, von hier wegzugehen; aber babe Geduld; auf die Messe fomm' ich dir nach. Höre, thu mir nicht wieder die schwarzgründraune Backe an, du siehst drin aus wie die Here von Endor. Hab' ich dir nicht das weiße Reglige darum geschiett, daß ich ein weißes Schäften in meinen Urmen haben will? Schick' mir beine Zettel immer durch die alte Sibylle; die hat der Teufel jelbit zur Fris bestellt."

# Zweites Buch.

# Erftes Rapitel.

Jeder, der mit lebhaften Kräften por unfern Hugen eine Absicht zu erreichen strebt, kann, wir mögen feinen Zweck loben ober tabeln, sich unfre Teilnahme versprechen; jobald aber die Sache entschieden ist, wenden wir unser Auge jogleich von ihm weg; alles, mas geendigt, mas abgethan baliegt, fann unfre Aufmertfamteit teineswegs feffeln, besonders wenn wir schon frühe ber Unternehmung einen übeln Husgang prophezeit haben.

Deswegen sollen unfre Leser nicht umständlich mit dem Jammer und ber Not unfers verunglückten Freundes, in Die er geriet, als er seine Hoffmungen und Wünsche auf eine fo unerwartete Beise zerstört sab, unterhalten werden. Bir überspringen vielmehr einige Jahre und suchen ihn erst da wieder auf, wo wir ihn in einer Art von Thätigkeit und Genuß zu finden hoffen, wenn wir vorher nur fürzlich so viel, als jum Zusammenhang ber Geschichte nötig ift, vorgetragen

haben.

Die Peft ober ein boses Fieber rasen in einem gesunden, vollsaftigen Körper, ben sie anfallen, schneller und heftiger, und so ward der arme Wilhelm unvermutet von einem unglücklichen Schicksale überwältigt, daß in einem Augenblicke sein ganzes Weien zerrüttet war. Wie wenn von ohngefähr unter der Zurüftung ein Neuerwerf in Brand gerät und die tünstlich gebohrten und gefüllten Hillen, die, nach einem gewissen Blane geordnet und abgebrannt, prächtig abwechselnde Neuerbilder in die Luft zeichnen sollten, nunmehr unordentlich und gefährlich durch einander zischen und sausen: so gingen auch jest in seinem Busen Glück und Hospfnung, Wolluft und Areuden, Wirtliches und Geträumtes auf einmal scheiternd durch einander. In solchen wüsten Augenblicken erstarrt der Areund, der zur Rettung hinzueilt, und dem, den es trifft,

ift es eine Wohlthat, daß ihn die Ginne verlaffen.

Tage des lauten, ewig wiedersehrenden und mit Vorsatzerneuerten Schmerzens solgten darauf; doch sind auch diese für eine Gnade der Natur zu achten. In solchen Stunden hatte Wilhelm seine Geliebte noch nicht ganz verloren; seine Schmerzen waren unermüdet erneuerte Versuche, das Glück, das ihm aus der Seele entstoh, noch seit zu halten, die Mögslichseit desselben in der Vorstellung wieder zu erhalden, seinen auf immer abgeschiedenen Freuden ein kurzes Nachleben zu verschassen. Wie man einen Körper, so lange die Verwesung danert, nicht ganz tot nennen kampe, so lange die Kräfte, die vergebens nach ihren alten Vestimmungen zu wirken suchen, an der Zerschung der Teile, die sie sonst belebten, sich abarbeiten; nur dann, wenn sich alles an einander aufgerieben hat, wenn wir das Ganze in gleichgültigen Staub zerlegt sehen, dann entsteht das erbärmliche seere Gesühl des Todes in uns, nur durch den Altem des Ewiglebenden zu erguiden.

In einem so neuen, ganzen, lieblichen Gemüte war viel zu zerreißen, zu zerstören, zu ertöten, und die schmellheilende Kraft der Ingend gab selbst der Gewalt des Schmerzens neue Rahrung und Hestigleit. Ter Streich hatte sein ganzes Tasein an der Wurzel getrossen. Werner, aus Rot sein Bertrauter, griff voll Eiser zu Keuer und Schwert, um einer verhäßten Leidenschaft, dem Ungeheuer, ins innerste Leben zu dringen. Tie Gelegenheit war so glücklich, das Zeugnis so der Hand, und wie viel Geschichten und Erzählungen wußt er nicht zu nutzen. Er trieb's mit solcher Keitigkeit und Granfamleit Schritt vor Schrift, ließ dem Freunde nicht das Labial des mindeiten angenblicklichen Betruges, vertrat ihm seden Schlupswinsel, in welchen er sich vor der Verzweis lung hätte retten können, daß die Natur, die ihren Liebling

nicht wollte zu Grunde geben laffen, ihn mit Krantheit aufiel,

um ihm von der andern Seite Luft zu machen.

Ein sebhaftes Fieder mit seinem Gefolge, den Arzueien, der Nederspannung und der Mattigkeit, dabei die Bemühungen der Kamilie, die Liebe der Mitgebornen, die durch Mangel und Bedürfnisse siehe der Mitgebornen, die durch Mangel und Bedürfnisse sieh erst recht fühlbar macht, waren so viele Zerstreuungen eines veränderten Zustandes, und eine künnner liche Unterhaltung. Erst als er wieder besser wurde, das heißt, als seine Kräfte erschöpft waren, sah Wilhelm mit Entsehen in den gualvollen Abgrund eines dürren Elendes hinab, wie man in den ausgebrannten hohlen Becher eines Bulkans hinunter blickt.

Runmehr machte er sich selbst die bittersten Vorwürse, daß er, nach so großem Verlust, noch einen ichmerzlosen, ruhigen, gleichgültigen Augenblick haben könne. Er verachtete sein eigen Herz und sehnte sich nach dem Labsal des Jammers

und der Thränen.

Um diese wieder in sich zu erwecken, brachte er vor sein Andenken alle Zzenen des vergangenen (Rücks. Mit der größten Lebhaftigkeit malte er sie sich aus, strebte wieder in sie hinein, und wenn er sich zur möglichsten Höhe hinauf ge arbeitet hatte, wenn ihm der Zomnenschein voriger Tage wieder die Glieder zu beleben, den Busen zu heben schien, sah er rückwärts auf den schrecklichen Abgrund, labte sein Auge an der zerschmetternden Tiefe, warf sich hinunter und erzwang von der Natur die dittersten Schmerzen. Mit so wiederholter Grausamseit zerriß er sich selbst; dem die Jugend, die so reich an eingebüllten Kräften ist, weiß nicht, was sie verschleudert, wenn sie dem Schmerz, den ein Verlust erregt, noch so viele erzwungene Leiden zugesellt, als wollte sie dem Verlornen dadurch noch erst einen rechten Vert geben. Auch war er so siberzeugt, daß dieser Verlust der einzige, der erste und letzte sei, den er in seinem Leben empfinden könne, daß er jeden Trost verabscheute, der ihm diese Leiden als endlich vorzustellen unternahm.

# Zweites Kapitel.

Gewöhnt, auf diese Weise sich selbst zu qualen, griff er nun auch das übrige, was ihm nach der Liebe und mit der Liebe die größten Freuden und Hoffnungen gegeben hatte, sein Talent als Tichter und Schauspieler, mit hämischer Kritik von allen Zeiten an. Er sah in seinen Arbeiten nichts als eine geistlose Nachahnung einiger hergebrachten Formen ohne innern Wert; er wollte darin nur steise Schulezerzitien erztennen, denen es an sedem Funken von Naturell, Wahrheit und Begeisterung sehle. In seinen Gedichten sand er nur ein monotones Silbenmaß, in welchem, durch einen armseligen Neim zusammen gehalten, ganz gemeine Gedanten und Empfindungen sich hinschleppten; und so benahm er sich auch jede Aussicht, jede Luft, die ihn von dieser Zeite noch allensalls hätte wieder aufrichten können.

Zeinem Schauspielertalente ging es nicht besser. Er schalt sich, daß er nicht früher die Eitelseit entdeckt, die allein dieser Anmaßung zum Grunde gelegen. Zeine Zigur, sein Gang, seine Bewegung und Detlamation mußten herhalten; er sprach sich jede Art von Vorzug, sedes Verdienst, das ihn über das Gemeine emporgehoben hätte, entschedend ab und vermehrte seine stumme Verzweislung dadurch auf den höchsten Grad. Denn, wenn es hart ist, der Liebe eines Weibes zu entsagen, so ist die Empsindung nicht weniger schmerzlich, von dem Umgange der Musen sich loszureißen, sich ihrer Gemeinschaft auf immer unwürdig zu ertlären und auf den schöften und nächsten Beisall, der unster Verson, unsern Vertagen, unsern Verzagen, unsern Verzicht zu thun.

So hatte sich denn unser Freund völlig resigniert und sich zugleich mit großem Eiser den Handelsgeschäften gewidmet. Im Erstaunen seines Freundes und zur größten Zusriedenbeit seines Vaters war niemand auf dem Comptoir und der Börse, im Laden und Gewölde thätiger, als er; Korrespondenz und Rechnungen, und was ihm aufgetragen wurde, des sorgte und verrichtete er mit größtem Fleiß und Eiser. Freislich nicht mit dem heitern Fleiße, der zugleich dem Geschäftigen Belohnung ist, wenn wir dassenige, wozu wir geboren sind, mit Trdnung und Folge verrichten, sondern mit dem stillen Fleiße der Pslicht, der den besten Vorsatz zum Grunde hat, der durch lleberzeugung genährt und durch ein inneres Selbst gesühl belohnt wird, der aber doch oft, selbst dann, wenn ihm das schönste Bewußtsein die Krone reicht, einen vordringenden Seuszer kaum zu erstiden vermag.

Auf diese Weise hatte Wilhelm eine Zeitlang sehr emsig fortgeleht und sich überzeugt, daß jene harte Brüfung vom Schickfale zu seinem Besten veranstaltet worden. Er war froh, auf dem Wege des Lebens sich beizeiten, obgleich unfreund lich genug, gewarnt zu sehen, austatt daß andere svater und schwerer die Mißgriffe büßen, wozu sie ein jugendlicher Tuntel verleitet hat. Denn gewöhnlich wehrt sich der Menich so lange, als er kann, den Thoren, den er im Busen begt, zu verabschieden, einen Hauptirrtum zu bekennen und eine Wahr heit einzugestehen, die ihn zur Verzweislung bringt.

So entichloffen er mar, feinen liebsten Borftellungen gu entjagen, jo mar boch einige Zeit nötig, um ihn von feinem Unglücke völlig zu überzeugen. Endlich aber hatte er jede Hoffnung ber Liebe, Des poetischen Bervorbringens und der perfönlichen Darstellung mit triftigen Grunden jo gang in sich vernichtet, daß er Mut faßte, alle Spuren seiner Thorheit, alles, was ihn irgend noch daran erinnern tonnte. völlig auszulöschen. Er hatte Daber an einem fühlen Abende ein Raminfeuer anaezündet und holte ein Reliquientästehen hervor, in welchem sich hunderterlei Kleinigkeiten fanden, die er in bedeutenden Augenblicken von Marianen erhalten oder derselben geraubt hatte. Zede vertrocknete Blume erinnerte ihn an die Zeit, da fie noch frisch in ihren Saaren blühte; jedes Zettelchen an die glückliche Stunde, wozu fie ihn dadurch einlud; jede Schleife an den lieblichen Ruheplan feines Hauptes, ihren schönen Bujen. Mußte nicht auf Diese Weise jede Empfindung, die er schon lange getötet glaubte, sich wieder zu bewegen anfangen? Muste nicht die Leidenichaft, über die er, abgeschieden von seiner Geliebten, Herr geworden war, in der Gegenwart dieser Kleinigkeiten wieder mächtig werden? Denn wir merken erst, wie traurig und unangenehm ein trüber Tag ift, wenn ein einziger burchdringender Connenblick uns ben aufmunternden Glang einer heitern Stunde darftellt.

Nicht ohne Bewegung sah er daher diese so lange bewahrten Heiligtümer nach einander in Rauch und Flamme vor sich aufgehen. Sinigemal hielt er zaudernd inne und hatte noch eine Perlenschnur und ein flornes Halstuch übrig, als er sich entschloß, mit den dichterischen Versuchen seiner Jugend das abnehmende Feuer wieder aufzufrischen.

Bis jett hatte er alles sorgsältig aufgehoben, mas ihm, von der frühjten Entwicklung seines Geistes an, aus der Feder gestossen war. Noch lagen seine Schriften in Bündel gehunden auf dem Boden des Koffers, wohin er sie gepackt hatte,

als er sie auf seiner Alucht mitzunehmen hoffte. Wie ganz anders eröffnete er sie jest, als er sie damals zusammen band!

Wenn wir einen Brief, den wir unter gewissen Umstän den geschrieben und gesiegelt haben, der aber den Arennd, an den er gerichtet war, nicht antrisst, sondern wieder zu ums zurückgebracht wird, nach einiger Zeit erössnen, überfällt uns eine sonderbare Empsindung, indem wir unser eignes Siegel erbrechen und uns mit unsern veränderten Selbst wie nitt einer dritten Verson unterhalten. Ein ähnliches Gesühl er griss mit Heisigleit unsern Areund, als er das erste Paket erössnete, die zerteilten Heie ins Areur warf, die eben ge waltsam ausloderten, als Verner bereintrat, sich über die lebhafte Flamme verwunderte und sragte, was hier vorgehe?

Ich gebe einen Beweis, sagte Wilhelm, daß es mir ernst sei, ein Kandwerk aufzugeben, wozu ich nicht geboren ward; und mit diesen Worten warf er das zweite Paket in das keuer. Werner wollte ihn abhalten, allein es war geschehen.

Ich sehe nicht ein, wie du zu diesem Ertrem tommst, sagte dieser. Warum sollen denn nun diese Arbeiten, wenn sie nicht vortresslich sind, gar vernichtet werden?

Weil ein Gedicht entweder vortreiftlich sein, oder gar nicht existieren soll; weil jeder, der keine Anlage hat, das Beste zu leisten, sich der Kunst enthalten und sich vor jeder Berführung dazu ernstlich in acht nehmen sollte. Denn freisich regt sich in jedem Menschen ein gewisses unbestimmtes Berlangen, das jenige, was er sieht, nachzuahmen; aber diese Berlangen de weist gar nicht, daß auch die Krast in uns wohne, mit dem, was wir unternehmen, zustande zu kommen. Sieh nur die Knaben an, wie sie jedesmal, so ost Seiltänzer in der Stadt gewesen, auf allen Planken und Balken hin und wieder gehen und balancieren, dis ein anderer Neiz sie wieder zu einem ähnlichen Spiele hinzieht. Hast du es nicht in dem Jirlel unsver Treunde bemertt? So ost sich ein Virtuose bören läst, sinden sich immer einige, die sogleich dasselbe Instrument zu lernen aufangen. Wie viele irren auf diesen Wege hertun! Schicklich, wer den Tehlschluß von seinen Wünschen auf seine Kräste bald gewahr wird!

Werner widersprach; die Unterredung ward lebhaft, und Wilhelm konnte nicht ohne Bewegung die Urgumente, mit denen er sich selbst so oft gequalt hatte, gegen seinen Freund wiederholen. Werner behanptete, es sei nicht vernünstig, ein Talent, zu dem man nur einigermaßen Reigung und Weschief

habe, beswegen, weil man es niemals in der größten Volltommenheit ausüben werde, ganz aufzugeben. Es finde sich ja so manche leere Zeit, die man dadurch ausfüllen und nach und nach etwas hervorbringen fönne, wodurch wir und und andern ein Vergnügen bereiten.

Unfer Freund, ber hierin gang anderer Meinung war,

fiel ihm fogleich ein und jagte mit großer Lebhaftigteit:

Wie fehr irrit du, lieber Freund, wenn du glaubit, daß ein Werk, beffen erfte Vorstellung Die gange Seele füllen muß, in ununterbrochenen, zusammengegeizten Etunden tonne berporgebracht werben. Mein, ber Dieter muß gang fich, gang in seinen geliebten Gegenständen leben. Er, der vom Simmel innersich auf bas fostlichste begabt ist, ber einen sich immer felbst vermehrenden Echat im Bujen bewahrt, er muß auch von außen ungestört mit seinen Echaten in der stillen Gludseliafeit leben, Die ein Reicher vergebens mit aufgehäuften Bütern um fich hervorzubringen fucht. Gieb die Menschen an, wie fie nach Glück und Veranügen rennen! Ihre Quinfche, ihre Mühe, ihr Geld jagen raftlos, und wornach? Nach dem. was der Dichter von der Ratur erhalten hat, nach dem Genuk ber Welt, nach dem Mitgefühl seiner selbst in andern, nach einem harmonischen Zusammensein mit vielen oft unvereinbaren Dingen.

Was beunruhiget die Menschen, als daß sie ihre Begriffe nicht mit ben Sachen verbinden tonnen, daß der Genuß fich ihnen unter ben Sanden wegftiehlt, daß das Gemunichte zu spät fommt und daß alles Erreichte und Erlanate auf ihr Berg nicht die Wirkung thut, welche die Begierde und in der Ferne ahnen fant. Gleichjam wie einen Gott hat das Schickfal den Dichter über diejes alles hinübergejetzt. Er fieht das Gewirre ber Leibenschaften, Familien und Reiche fich zwedlos bewegen, er sieht die unauflöslichen Rätsel der Migverständ= niffe, denen oft nur ein einsilbiges Wort gur Entwicklung fehlt, unfäglich verderbliche Verwirrungen verurfachen. fühlt das Trauriae und das Frendige jedes Menschenichicksals mit. Wenn ber Weltmenich in einer abzehrenden Melancholie über großen Berluft jeine Tage binichleicht ober in ausgelajfener Frende feinem Echicffale entacaen geht, jo schreitet Die empfängliche leichtbewegliche Seele Des Dichters, wie Die man= belnde Sonne, von Nacht zu Tag fort, und mit leisen Uebergangen stimmt feine Sarfe zu Freude und Leid. Gingeboren auf bem Grund feines Bergens, muchit bie ichone Blume ber

Weisheit herver, und wenn die andern wachend träumen und von ungeheuren Vorstellungen aus allen ihren Sinnen geäng stiget werden, so lebt er den Traum des Lebens als ein Vachender, und das Seltenste, was geschieht, ist ihm zugleich Vergangenheit und Zukunst. Und so ist der Dichter zugleich Vehrer, Vahrsager, Freund der Götter und der Meuschen. Wie! willst du, daß er zu einem kimmerlichen Gewerbe her unter steige? Er, der wie ein Vogel gebaut ist, um die Welt zu überschweben, auf hohen Gipfeln zu nisten und seine Rahrung von Anospen und Früchten, einen Zweig mit dem andern leicht verwechselnd, zu nehmen, er sellte zugleich wie der Stier am Pfluge ziehen, wie der Hund sich auf eine Fährte gewöhnen, oder vielleicht gar, an die Kette geschlossen, einen Weierhos durch seine Vellen siehen siehen

Werner hatte, wie man sich denken kann, mit Verwunde rung zugehört. Wenn nur auch die Menschen, siel er ihm ein, wie die Bögel gemacht wären und, ohne daß sie spinnen und weben, holdselige Tage in beständigem Genuß zubringen könnten! Wenn sie nur auch bei Ankunst des Winters sich so leicht in ferne Gegenden begeben könnten, dem Mangel

auszuweichen und sich vor dem Froste zu sichern!

So haben Die Dichter in Zeiten gelebt, wo bas Ehrwürdige mehr erkannt ward, rief Wilhelm aus, und jo follten fie immer leben. Genugsam in ihrem Innersten ausgestattet, bedurften fie wenig von außen; die Gabe, icone Empfindungen, berrliche Bilber ben Menschen in füßen, fich an jeden Gegen stand anschmiegenden Worten und Melodieen mitzuteilen, be zauberte von jeher die Welt und war für den Begabten ein reichliches Erbteil. Un der Rönige Sofen, an den Tischen der Reichen, vor den Thüren der Berliedten horchte man auf sie, indem sich das Chr und die Zeele für alles andere verschloß, wie man sich selig preist und entzückt stillesteht, wenn aus den Gebüschen, durch die man wandelt, die Stimme der Nach tigall gewaltig rührend hervordringt! Gie fanden eine gast: freie Welt, und ihr niedrig scheinender Stand erhöhte fie nur besto mehr. Der Beld lauschte ihren Gefängen, und ber Neberwinder der Welt huldigte einem Dichter, weil er fühlte. daß ohne diesen sein ungeheures Dasein nur wie ein Eturm wind vorüberfahren mürde; der Liebende münichte fein Ber langen and feinen Genuß fo taufendjach und jo barmonisch zu fühlen, als ihn die beseelte Lippe zu schildern verstand; und selbst der Reiche konnte seine Besitztumer, seine Abgötter

nicht mit eigenen Augen so koftbar sehen, als sie ihm vom Glanze des allen Wert fühlenden und erhöhenden Geistes be leuchtet erschienen. Ja, wer hat, wenn du willst, Götter gebildet, und zu ihnen erhoben, sie zu und herniedergebracht, als der Dichter?

Mein Freund, versetzte Werner nach einigem Nachdenken, ich habe schon oft bedauert, daß du das, was du so lebhast sühlst, mit Gewalt aus deiner Seele zu verbannen strehst. Ich müßte mich sehr irren, wenn du nicht besser thätest, dir selbst einigermaßen nachzugeben, als dich durch die Widersprücke eines so harten Entsagens aufzureiben und dir mit der einen unschuldigen Freude den Genuß aller übrigen zu entziehen.

Darf ich dir's gestehen, mein Freund, versetzte der andre, und wirst du mich nicht lächerlich finden, wenn ich dir be fenne, daß jene Bilder mich noch immer verfolgen, jo jehr ich fie fliehe, und daß, wenn ich mein Berg unterfuche, alle frühen Wünsche fest, ja noch fester als sonst, darin haften? Doch was bleibt mir Unglücklichen gegenwärtig übrig? Alch, wer mir vorausgejagt hatte, daß die Urme meines Beijtes jo bald zerschmettert werden sollten, mit denen ich ins Unendliche auff und mit denen ich doch gewiß ein Großes zu umfaffen hoffte, wer mir das vorausgesagt hätte, würde mich zur Verzweiflung gebracht haben. Und noch jest, da das Gericht über mich ergangen ift, jett, da ich die verloren habe, die anstatt einer Gottheit mich zu meinen Wünschen hinüber führen follte, mas bleibt mir übrig, als mich den bittersten Schmerzen zu überlaffen? D mein Bruder, fuhr er fort, ich leugne nicht. sie war mir bei meinen heimlichen Unschlägen der Kloben, an ben eine Strickleiter befestigt ift; gefährlich hoffend, schwebt der Abenteurer in der Luft, das Eisen bricht, und er liegt zerschmettert am Juße seiner Wünsche. Es ist auch nun für mich kein Trost, keine Hoffnung mehr! Ich werde, rief er aus, indem er aufiprang, von diesen unglückseligen Lapieren feines übrig laffen. Er faßte abermals ein paar Befte an, rif fie auf und warf fie ins Weuer. Werner wollte ihn abhalten, aber vergebens. Lag mich! rief Wilhelm, mas jollen dieje elenden Blätter? Für mich find fie weder Stufe noch Muf munterung mehr. Sollen fie übrig bleiben, um mich bis ans Ende meines Lebens zu peinigen? Sollen fie vielleicht einmal der Welt zum Gespötte Dienen, anstatt Mitleiden und Schauer zu erregen? Weh über mich und über mein Echicffal! Run verstehe ich erft die Rlagen der Dichter, der aus Not weise

gewordenen Traurigen. Wie lange hielt ich mich für unger Hörbar, für unverwundlich, und, ach! nun seh' ich, daß ein tiefer früher Schade nicht wieder auswachten, fich nicht wieder berftellen tann; ich fühle, daß ich ihn mit ins Grab nehmen muß. Mein! leinen Tag bes Lebens foll ber Echmers von mir weichen, der mich noch sulett umbringt, und auch ihr Undenken foll bei mir bleiben, mit mir leben und sterben, das Undenken der Unwürdigen - ach, mein Freund! wenn ich von Herzen reden soll - der gewiß nicht gang Unwürdigen! Ihr Stand, ihre Schickfale baben fie taufendmal bei mir ent idulviat. 3d bin zu graufam gewesen, bu hast mich in beine Ratte, in Deine Barte imbarmbergia eingeweiht, meine gerrütteten Sinne gefangen gehalten und mich verhindert. Das fur sie und für mich zu thun, was ich uns beiden schuldig war. Wer weiß, in welchen Zustand ich sie versetzt habe, und erft nach und nach fallt mir's aufs Gewiffen, in welcher Berzweiflung, in welcher Hilflofigfeit ich fie verließ! War's nicht möglich, daß sie sich entschuldigen konnte? War's nicht mögtich? Wie viel Migperständnisse können die Welt verwirren, wie viel Umstände fonnen dem größten Gehler Bergebung er fleben? - Wie oft bente ich mir fie, in ber Stille für fich fitiend, auf ihren Ellenbogen gestützt. - Das ift, fagt fie, Die Trene, Die Liebe, Die er mir guschwur! Mit Diesem unjanften Echlag das schöne Leben zu endigen, das uns verband! - - Er brach in einen Strom von Thränen aus, indem er fich mit dem Gefichte auf den Tisch warf und die überachtiebenen Bapiere benetite.

Werner stand in der größten Verlegenheit dabei. Er hatte sich dieses rasche Auflodern der Leidenschaft nicht ver mutet. Etlichemal wollte er seinem Freunde in die Rede fallen, etlichemal das Gespräch wo anders hintenten, ver gebens! er widerstand dem Strome nicht. Auch hier übersnahm die ausdauernde Freundschaft wieder ihr Amt. Er ließ den heitigsten Ansall des Schmerzens vorüber, indem er durch seine stille Gegenwart eine aufrichtige reine Teilnehmung am besten sehen ließ, und so blieben sie diesen Abend: Wilhelm ins stille Rachgesühl des Schmerzens versenft, und der andere erschrecht durch den neuen Ausbruch einer Leidenschaft, die er lange bemeistert und durch guten Rat und eisriges Zureden

uberwältigt zu haben glaubte.

#### Drittes Bapitel.

Nach solchen Nüctfällen pflegte Wilhelm meist nur beito eifriger sich den Geschäften und der Thätigkeit zu widmen, und es war der beste Weg, dem Laburinthe, das ihn mieder anzuloden suchte, zu entstiechen. Seine gute Art, sich gegen Fremde zu betragen, seine Leichtigkeit, sast in allen lebenden Sprachen Korrespondenz zu führen, gaben seinem Water und dessen die über die Krantheit, deren Ursache ihnen nicht befannt geworden war, und über die Pause, die ihren Plan untersbrochen hatte. Man beschloß Wilhelms Abreise zum zweitenmal, und wir sinden ihn auf seinem Pserde, den Mantelsach sinter sich, erheitert durch freie Lust und Bewegung, dem Gebirge sich nähern, wo er einige Austräge ausrichten sollte.

Er durchstrich langiam Thäler und Berge mit der Empfindung des größten Vergnügens. Ueberhangende Zessen, rauschende Wasserbäche, bewachsene Wände, tiese Gründe sah er hier zum erstenmal, und doch hatten seine frühsten Jugendträume schon in solchen Gegenden geschwebt. Er sühlte sich bei diesem Anblicke wieder versüngt; alle erduldete Schmerzen waren auß seiner Seele weggewaschen, und mit völliger Heitzeit sagte er sich Stellen aus verschiedenen Gedichten, besonders auß dem Pastor sido vor, die an diesen einsamen Plätzen scharenweiß seinem Gedächtnisse zustossen. Auch erinnerte er sich mancher Stellen auß seinen eigenen Liedern, die er mit einer besondern Zufriedenheit rezitierte. Er belebte die Welt, die vor ihm lag, mit allen Gestalten der Vergangenheit, und jeder Schrift in die Zusunft war ihm voll Uhnung wichtiger Handlungen und merkwürdiger Begebenheiten.

Mehrere Menschen, die, auf einander folgend, hinter ihm herfamen, an ihm mit einem Gruße vorbeigingen und den Weg ins Gebirge durch stelle Jußpfade eilig forrietzten, unterbrachen einigemal seine stille Unterhaltung, ohne daß er jedoch aufmerksam auf sie geworden wäre. Endlich gesellte sich ein gesprächiger Gefährte zu ihm und erzählte die Ursache der

ftarten Bilgerschaft.

Bu Hochdorf, jagte er, wird heute abend eine Komöbie

gegeben, wozu sich die ganze Rachbarschaft versammelt.

Wie! rief Wilhelm, in diesen einsamen Gebirgen, zwiichen viesen undurchdringlichen Wäldern hat die Schauspieltunst

einen Weg gefunden und sich einen Tempel aufgebaut? und

ich muß zu ihrem Geste wallfahrten?

Sie werden sich noch mehr wundern, sagte der andere, wenn Sie hören, durch wen das Stück aufgeführt wird. Es ist eine große Fabrit in dem Orte, die viel Leute ernährt. Der Unternehmer, der so zu sagen von aller menschlichen Gesellsschaft entsernt lebt, weiß seine Arbeiter im Winter nicht besser zu beschäftigen, als daß er sie veranlaßt hat, Komödie zu spielen. Er leidet keine Karten unter ihnen und wünscht sie auch sonst von rohen Sitten abzuhalten. So bringen sie die langen Abende zu, und heute, da des Alten Geburtstag ist, geben sie ihm zu Ehren eine besondere Festlichkeit.

Wilhelm fam zu Hochdorf an, wo er übernachten sollte, und stieg bei der Fabrik ab, deren Unternehmer auch als

Eduloner auf feiner Lifte ftand.

Alls er seinen Namen nannte, rief der Alte verwundert aus: Ei, mein Herr, sind Sie der Sohn des braven Mannes, dem ich so viel Dank und bis jest noch Geld schuldig bin? Ihr Herr Bater hat so viel Geduld mit mir gehabt, daß ich ein Bösewicht sein müßte, wenn ich nicht eilig und fröhlich bezahlte. Sie kommen eben zur rechten Zeit, um zu sehen, daß es mir ernst ist.

Er rief seine Frau herbei, welche eben so ersreut war, den jungen Mann zu sehen; sie versicherte, daß er seinem Baier gleiche, und bedauerte, daß sie ihn wegen der vielen

Fremden die Racht nicht beherbergen fonne.

Das Geschäft war flar und bald berichtigt; Wilhelm siedte ein Röllchen Gold in die Tasche und wünschte, daß

feine übrigen Geschäfte auch fo leicht geben möchten.

Die Stunde des Schauspiels tam heran; man erwartete nur noch den Obersorstmeister, der endlich auch anlangte, mit einigen Jägern eintrat und mit der größten Verehrung em-

pfangen murde.

Die Gesellichaft wurde nunmehr ins Schauspielhaus gesührt, wozu man eine Scheune eingerichtet hatte, die gleich am Garten lag. Haus und Theater waren, ohne sonderlichen Geschmack, munter und artig genug angelegt. Einer von den Malern, die auf der Fabrit arbeiteten, hatte bei dem Theater in der Residenz gehandlangt und hatte nun Wald, Straße und Zimmer, freilich etwas roh, hingestellt. Tas Stück hatten sie von einer herumziehenden Truppe gedorgt und nach ihrer eigenen Weise zurecht geschnitten. Zo, wie es war, unterhielt

es. Die Intrique, daß zwei Liebhaber ein Mädchen ihrem Vormunde und wechselsweise sich selbst entreißen wollen, brachte allerlei interessante Situationen hervor. Es war das erste Stück, das unser Freund nach einer so langen Zeit wieder sah; er machte mancherlei Vetrachtungen. Es war voller Handlung, aber ohne Schiderung wahrer Charattere. Es gesiel und ergöste. So sind die Anfänge aller Schausspielkunst. Ter rohe Mensch ist zufrieden, wenn er nur etwas vorgehen sieht; der gebildete will empsinden, und Nachdenten ist nur dem ganz ausgebildeten angenehm.

Den Schauspielern hätte er hie und da gerne nache geholfen; denn es fehlte nur wenig, jo hätten sie um vieles

beffer fein fonnen.

In seinen stillen Betrachtungen störte ihn der Tabaksbampt, der immer stärker und stärker wurde. Der Obersorsts meister hatte bald nach Ansang des Stücks seine Pseise ausgezündet, und nach und nach nahmen sich mehrere diese Freisheit heraus. Auch machten die großen Hunde dieses Herrnschlimme Austritte. Man hatte sie zwar ausgesperrt; allein sie fanden bald den Weg zur Hinterthüre herein, liesen auf das Theater, rannten wider die Acteurs und gesellten sich endlich durch einen Sprung über das Drechester zu ihrem Herrn, der den ersten Plats im Parterre eingenommen hatte.

Zum Nachipiel ward ein Opfer dargebracht. Ein Porträt, das den Alten in seinem Bräutigamskleide vorstellte, stand auf einem Altar, mit Kränzen behangen. Alle Schauspieler huldigten ihm in demutsvollen Stellungen. Das jüngste Kind trat, weiß gekleidet, hervor und hielt eine Rede in Versen, wodurch die ganze Familie und sogar der Oberforstsmeister, der sich dabei an seine Kinder erinnerte, zu Thränen bewegt wurde. So endigte sich das Stück, und Wilhelm konnte nicht umhin, das Theater zu besteigen, die Actricen in der Nähe zu besehen, sie wegen ihred Spiels zu loben und ihnen auf die Zukunst einigen Rat zu geben.

Die übrigen Geschäfte unsers Freundes, die er nach und nach in größern und kleinern Gebirgsorten verrichtete, liesen nicht alle so glücklich, noch so vergnügt ab. Manche Schuldner baten um Aufschub, manche waren unhöstlich, manche leugneten. Nach seinem Austrage sollte er einige verklagen; er mußte einen Advokaten aufsuchen, diesen instruieren, sich vor Gericht stellen, und was dergleichen verdrießliche Geschäfte noch mehr

waren.

Sben so schlimm erging es ihm, wenn man ihm eine Ehre erzeigen wollte. Nur wenig Leute fand er, die ihn einigermaßen unterrichten konnten; wenige, mit denen er in ein nützliches Hambelsverhältnis zu kommen hoffte. Da nun auch unglücklicherweise Regentage einsielen und eine Reise zu Pserd in diesen Gegenden mit unerträglichen Beschwerden verknüpft war, so dantte er dem Himmel, als er sich dem flachen Lande wieder näherte und am Kuße des Gebirges, in einer ichönen und fruchtbaren Sbene, an einem sansten Kusse, im Somensscheine ein heiteres Landstädtchen liegen sah, in welchem er zwar keine Geschäfte hatte, aber eben deswegen sich entschloß, ein paar Tage daselbst zu verweisen, um sich und seinem Pserde, das von dem schlimmen Wege sehr gelitten hatte, einige Erholung zu verschässen.

### Viertes Kapitel.

Alls er in einem Wirtshause auf dem Markte abtrat, ging es darin sehr lustig, wenigstens sehr lebhast zu. Eine große Gesellschaft Seiltänzer, Springer und Gaukter, die einen starken Mann bei sich hatten, waren mit Weib und Kindern eingezogen und machten, indem sie sich auf eine öffentliche Erscheinung bereiteten, einen Unfug über den andern. Bald stritten sie mit dem Wirte, dald unter sich selbst; und wenn ihr Zank unleidlich war, so waren die Neußerungen ihres Vergnügens ganz und gar unerträglich. Unschlichsigig, ob er gehen oder bleiben sollte, stand er unter dem Thore und sah den Arbeitern zu, die auf dem Platze ein Gerüft aufzuschlagen ansingen.

Ein Mädden, das Rosen und andere Blumen herumtrug, bot ihm ihren Korb dar, und er kauste sich einen schönen Strauß, den er mit Liebhaberei anders band und mit Zusriedenheit betrachtete, als das Kenster eines, an der Seite des Platzes stehenden, andern Gasthauses sich austhat und ein wohls gebildetes Krauenzimmer sich an demselden zeigte. Er konnte, ohngeachtet der Entsernung, bemerten, daß eine angenehme Heiterleit ihr Gesicht belebte. Ihre blonden Haare sielen nachlässig ausgelöst um ihren Nacken; sie schien sich nach dem Krauen umzusehen. Einige Zeit darauf trat ein Knabe, der

eine Frisierschürze umgegürtet und ein weißes Jäcken ans hatte, aus der Thüre jenes Hauses, ging auf Wilhelmen zu, begrüßte ihn und sagte: Das Franconzimmer am Fender läßt Sie fragen, ob Sie ihr nicht einen Teil der schönen Blumen abtreten wollen? — Sie stehen ihr alle zu Diensten, versetzte Wilhelm, indem er dem leichten Boten das Bouquet überreichte und zugleich der Schönen ein Kompliment machte, welches sie mit einem freundlichen Gegengruß erwiderte und sich vom

Fenfter zurückzog.

Nachdenkend über dieses artige Abenteuer, ging er nach feinem Zimmer die Treppe hinauf, als ein junges Geschöpf ihm entgegensprang, das seine Ausmertsamfeit auf sich zog. Ein furzes seidnes Westchen mit geschlitzten spanischen Mermeln. fnappe, lange Beinfleiber mit Luffen ftanden bem Rinde gar artig. Lange ichwarze Haare waren in Locken und Böpfen um ben Ropf geträuselt und gewunden. Er fah die Gestalt mit Bermunderung an und tonnte nicht mit sich einig werden, ob er sie für einen Anaben ober für ein Mädchen ertlären sollte. Doch entschied er sich bald für das letzte und hielt sie auf, da fie bei ihm vorbei fam, bot ihr einen guten Tag und fragte sie, wem sie angehöre? ob er schon leicht sehen konnte, daß fie ein Glied der springenden und tangenden Gesellichaft fein muffe. Mit einem icharfen, schwarzen Zeitenblick fab fie ihn an, indem sie sich von ihm losmachte und in die Rüche lief, ohne zu antworten.

Als er die Treppe hinauf kam, fand er auf dem weiten Borsaale zwei Mannspersonen, die sich im Techten übten oder vielmehr ihre Geschicklichkeit an einander zu versuchen schienen. Der eine war offenbar von der Wesellschaft, die sich im Hause besand, der andere hatte ein weniger wildes Ansehn. Withelm sah ihnen zu und hatte Ursache, sie beide zu bewundern; und als nicht lange darauf der schwarzbärtige nervige Streiter den Kampsplat verließ, bot der andere, mit vieler Artiakeit,

Wilhelmen das Rapier an.

Wenn Sie einen Schüler, versetzte dieser, in die Lehre nehmen wollen, so din ich wohl zufrieden, mit Ihnen einige Gänge zu wagen. Sie sochten zusammen, und obgleich der Freude dem Ankömmling weit überlegen war, so war er doch höstlich genug, zu versichern, daß alles nur auf Uedung ankomme; und wirklich hatte Wilhelm auch gezeigt, daß er früher von einem guten und gründlichen deutschen Fechtmeister unterkichtet worden war.

Ihre Unterhaltung ward durch das Getöse unterbrochen, mit welchem die bunte Gesellschaft aus dem Wirtschause auszog, um die Stadt von ihrem Schauspiel zu benachrichtigen und auf ihre Künste begierig zu machen. Ginem Tambour folgte der Entrepreneur zu Pferde, hinter ihm eine Tänzerin auf einem ähnlichen Gerippe, die ein Kind vor sich hielt, das mit Bändern und Flintern wohl herausgeputzt war. Darauf tam die übrige Truppe zu Fuß, wovon einige auf ihren Schultern Kinder in abentenerlichen Stellungen leicht und bequem daher trugen, unter denen die junge schwarztöpsige, düstere Gestalt Wilhelms Ausmerssanfeit aufs neue erregte.

Lagliasso lief unter der andringenden Menge drollig hin und her und teilte mit sehr begreistlichen Späßen, indem er bald ein Mädchen füßte, bald einen Unaben pritschte, seine Zettel aus und erweckte unter dem Bolke eine unüberwindliche

Begierde, ihn näher fennen zu lernen.

In den gedruckten Unzeigen waren die mannigfaltigen künfte der Gesellschaft, besonders eines Monfieur Nareiß und der Demoiselle Landrinette herausgestrichen, welche beide, als Hauptpersonen, die Klugheit gehabt hatten, sich von dem Zuge zu enthalten, sich dadurch ein vornehmeres Ansehen zu geben

und größere Rengier zu erwecken.

Während des Zuges hatte sich auch die schöne Nachbarin wieder am Fenster sehen lassen, und Wilhelm hatte nicht versehlt, sich dei seinem Gesellschafter nach ihr zu erkundigen. Dieser, den wir einstweilen Laertes nennen wollen, erbot sich, Wilhelmen zu ihr hinüber zu begleiten. Ich und das Frauenzimmer, sagte er lächelnd, sind ein paar Trümmer einer Schauspielergesellschaft, die vor kurzem hier scheiterte. Die Annut des Orts hat und bewogen, einige Zeit hier zu bleiben und unste wenige gesammelte Barschaft in Ruhe zu verzehren, indes ein Freund ausgezogen ist, ein Unterkommen für sich und und zu suchen.

Laeries begleitete sogleich seinen neuen Besannten zu Philinens Thüre, wo er ihn einen Augenblick stehen ließ, um in einem benachbarten Laden Zuckerwerk zu holen. Sie werden mir es gewiß dansen, sagte er, indem er zurücksam, daß ich

Ihnen Dieje artige Belanntichaft verschaffe.

Das Frauenzimmer fam ihnen auf ein paar leichten Bantöffelchen mit hohen Absätzen aus der Stude entgegen getreten. Sie hatte eine schwarze Mantille über ein weißes Realige geworsen, das, eben weil es nicht ganz reinlich war,

ihr ein häusliches und bequemes Ansehen gab; ihr furzes Röckhen ließ die niedlichsten Rüße von der Welt sehen.

Sein Sie mir willtommen! rief sie Wilhelmen zu, und nehmen Sie meinen Dank für die schönen Blumen. Sie sührte ihn mit der einen Hand ins Zimmer, indem sie mit der andern den Strauß an die Brust drückte. Als sie sich niedergesett hatten und in gleichgültigen (Sesprächen begriffen waren, denen sie eine reizende Wendung zu geden wußte, schüttete ihr Laertes gebrannte Mandeln in den Schoß, von denen sie sogleich zu naschen ansing. Sehn Sie, welch ein Kind dieser junge Mensch ist! rief sie aus; er wird Sie über reden wollen, daß ich eine große Freundin von solchen Räschereien sei, und er ist's, der nicht leben kann, ohne irgend etwas

Lederes zu genießen.

Lassen Sie uns nur gestehn, versetzte Laertes, daß wir hierin, wie in mehrerem, einander gern Gesellschaft leisten. Zum Beispiel, sagte er, es ist heute ein schöner Tag; ich dächte, wir führen spazieren und nähmen unser Mittagsmahl auf der Mühle. — Necht gern, sagte Philine, wir müssen unserm neuen Bekannten eine kleine Veränderung machen. Vaertes sprang sort, denn er ging niemals, und Wilhelm wollte einen Augenblick nach Hause, um seine Hauen Vingenblick nach Haufe, um seine Hauen der Weisen der Verhauer der Verlagte sie von der Reise noch verworren aussahen, in Trdnung bringen zu lassen. Das können Sie hier! sagte sie, rief ihren kleinen Diener, nötigte Wilhelmen auf die artigste Weise, seinen Rock auszuziehn, ihren Pudermantel auzulegen und sich in ihrer Gegenwart frisieren zu lassen. Wan muß ja teine Zeit versäumen, sagte sie; man weiß nicht, wie lange man beisammen bleibt.

Der Knabe, mehr troßig und unwillig als ungeschickt, benahm sich nicht zum besten, rauste Wilhelmen und schien so bald nicht fertig werden zu wollen. Philine verwies ihm einigemal seine Unart, stieß ihn endlich ungeduldig hinweg und jagte ihn zur Thüre hinaus. Run übernahm sie selbst die Benühung und kräuselte die Haare unseres Kreundes mit großer Leichtigkeit und Zierlichkeit, ob sie gleich auch nicht zu eilen schien und bald dieses bald jenes an ihrer Arbeit auszusetzen hatte, indem sie nicht vermeiden konnte, mit ihren Knieen die seinigen zu berühren und Strauß und Busen so nahe an seine Lippen zu bringen, daß er mehr als einmal in Versuchung geseht ward, einen Kuß darauf zu drücken.

Als Wilhelm mit einem kleinen Ludermester seine Stirne

gereinigt hatte, sagte sie zu ihm: Steden Sie es ein und gebenken Sie meiner dabei. Es war ein artiges Messer; der Griff von eingelegtem Stahl zeigte die freundlichen Worte: Wedenke mein. Wilhelm stedte es zu sich, dankte ihr und bat um die Erlaubnis, ihr ein kleines Gegengeschenk machen zu dürsen.

Run war man fertig geworden. Laertes hatte die Mutiche gebracht, und nun begann eine sehr lustige Fahrt. Philine warf jedem Urmen, der sie anbettelte, etwas zum Schlage hinaus, indem sie ihm zugleich ein munteres und freundliches

Wort zurief.

Sie waren kaum auf der Mühle angekommen und hatten ein Gisen bestellt, als eine Musik vor dem Hause sich hören ließ. Es waren Bergleute, die zu Zither und Triangel mit lebhasten und grellen Stimmen verschiedene artige Lieder vortrugen. Es dauerte nicht lange, so hatte eine herbeiströmende Menge einen Kreis um sie geschlossen, und die Gesellschaft nickt ihnen ihren Veisall aus den Keustern zu. Als sie diese Austriamteit gesehen, erweiterten sie ihren Kreis und schienen sich zu ihrem wichtigken Stückben vorzubereiten. Nach einer Bause trat ein Bergmann mit einer Hatte hervor und stellte, indes die andern eine ernsthaste Melodie spielten, die Handlung des Schürfens vor.

Es währte nicht lange, so trat ein Bauer aus der Menge und aab jenem vantomimisch drohend zu verstehen, daß er sich von hier wegbegeben solle. Die Gesellschaft war darüber verwundert und erfannte erft den, in einen Bauer verkleideten Bergmann, als er den Mund aufthat und in einer Art von Mezitativ den andern schalt, daß er mage, auf seinem Acter zu hantieren. Zener fam nicht aus ber Kaffung, sondern fing an, den Landmann zu belehren, daß er Riecht habe, hier einzuichlagen, und gab ihm dabei die ersten Begriffe vom Beraban. Der Baner, Der Die fremde Terminologie nicht veritand, that allerlei alberne Fragen, worüber die Zuichauer, die fich flüger fühlten, ein herzliches Gelächter aufschlugen. Der Bergmann juchte ihn zu berichten und bewies ihm den Borteil, der zuleht auch auf ihn fließe, wenn die unterirdiiden Ediate des Landes berausgewühlt murben. Der Bauer, ber jenem zuerst mit Schlägen gebroht batte, ließ sich nach und nach befänstigen, und sie schieden als aute Freunde von einander; besonders aber 30g fich der Bergmann auf die hono rabelite Urt aus Diejem Etreite.

Wir haben, fagte Wilhelm bei Tische, an Diesem fleinen Dialog bas lebhafteste Beispiel, wie nütlich allen Ständen Das Theater sein könnte, wie vielen Borteil ber Etaat selbst baraus giehen müßte, wenn man bie Sandlungen, Gewerbe und Unternehmungen der Menschen von ihrer guten, lobens: würdigen Seite und in dem Gesichtspuntte auf Das Theater brächte, aus welchem fie ber Staat jelbst ehren und ichuten muß. Best ftellen wir nur die lächerliche Seite Der Menichen bar; ber Luftspielvichter ist gleichsam nur ein hamischer Controleur, der auf die Tehler seiner Mitburger überall ein wach sames Auge hat und froh zu sein scheint, wenn er ihnen eins anhängen kann. Sollte es nicht eine angenehme und würdige Arbeit für einen Staatsmann fein, ben natürlichen, wechsel seitigen Einfluß aller Stände zu überschauen und einen Dichter, der Humor genug hätte, bei seinen Arbeiten zu leiten? 3ch bin überzeugt, es könnten auf diesem Wege manche sehr unterhaltende, zugleich nüpliche und luftige Stude ersonnen werden.

So viel ich, sagte Laertes, überall, wo ich herumgeschwärmt bin, habe bemerken können, weiß man nur zu verbieten, zu hindern und abzulehnen, selten aber zu gebieten, zu besördern und zu belohnen. Man läßt alles in der Welt gehn, bis es

schädlich wird; dann gurnt man und schlägt drein.

Laßt mir ben Staat und die Staatsleute weg, sagte Philine, ich kann mir sie nicht anders als in Perüden vorsftellen, und eine Perüde, es mag sie aushaben, wer da will, erregt in meinen Fingern eine krampshaste Bewegung; ich möchte sie gleich dem ehrwürdigen Herrn herunternehmen, in der Stube herumspringen und den Rahlkops auslachen.

Mit einigen lebhaften Gejängen, welche sie sehr schön vortrug, schnitt Philine das Gespräch ab und tried zu einer schnellen Nücksahrt, damit man die Künste der Sciltänzer am Abende zu sehen nicht versäumen möchte. Drollig dis zur Ausgelassenheit, setzte sie ihre Freigedigkeit gegen die Armen auf dem Heimwege fort, indem sie zuletzt, da ihr und ihren Neisegefährten das Geld ausging, einem Mädchen ihren Strohhut und einem alten Weibe ihr Halstuch zum Schlage hinaus wark.

Philine lub beibe Begleiter zu fich in ihre Wohnung, weil man, wie sie jagte, aus ihren Senstern bas öffentliche Schauspiel besser als im andern Wirtshause sehen könne.

Alls sie ankamen, fanden sie das Gerüst aufgeschlagen und den Hintergrund mit aufgehängten Teppichen geziert.

Die Schwungbretter waren schon gelegt, das Schlappseil an die Psosten besestigt und das strasse Seil über die Böcke gezogen. Der Plats war ziemlich mit Volt gesüllt und die

Kenster mit Zuschauern einiger Art besett.

Pagliaß bereitete erst die Versammlung mit einigen Albernheiten, worüber die Zuschauer immer zu lachen pstegen, zur Ausmertiansteit und guten Laune vor. Einige Kinder, deren Körper die seltsamsten Verrentungen darstellten, erregten bald Verwunderung, bald Grausen, und Wilhelm konnte sich des tiesen Mitteidens nicht enthalten, als er das Kind, an dem er deim ersten Anblicke teil genommen, mit einiger Mühe die sonderbaren Stellungen hervorbringen sah. Doch bald erregten die lustigen Springer ein lebhastes Vergnügen, wenn sie erst einzeln, dann hinter einander und zuletzt alle zusammen sich vorwärts und rückwärts in der Lust überschlugen. Ein lautes Kändeslatichen und Jauchzen erscholl aus der ganzen Ver jammlung.

Run aber ward die Aufmerksamkeit auf einen ganz andern Gegenstand gewendet. Die Kinder, eins nach dem andern, mußten das Seil betreten, und zwar die Lehrlinge zuerst, damit sie durch ihre Uebungen das Schauspiel verlängerten und die Schwierigkeit der Kunst ins Licht setzten. Es zeigten sich auch einige Männer und erwachsene Frauenspersonen mit ziemlicher Geschietlichkeit; allein es war noch nicht Monsseur

Narciff, noch nicht Demoiselle Landrinette.

Endlich traten auch diese aus einer Art von Zelt hinter aufgespannten roten Vorhängen hervor und erfüllten durch ihre augenehme Gestalt und zierlichen Puth die bisher glücklich genährte Hossing der Zuschauer. Ex, ein munteres Bürschchen von mittlerer Größe, schwarzen Augen und einem starken Handerer Größe, schwarzen Augen und einem starken Hander nich nach einander auf dem Zeile mit leichten Bewagungen, Sprüngen und seltsamen Posituren. Ihre Leichteiteit, seine Verwegenheit, die Genauigkeit, womit beide ihre Kumststücke aussilbrien, erhöhten mit zedem Echritt und Sprung das allgemeine Vergnügen. Der Anstand, womit sie sich betrugen, die auscheinenden Vemühungen der andern um sie gaben ihnen das Ansehn, als wenn sie Herr und Meister der ganzen Truppe wären, und jedermann hielt sie des Kanges wert.

Die Begeisterung des Bolks teilte sich den Zuschauern an den Zenstern mit, die Damen sahen unverwandt nach Narcissen, die Herren nach Landrinetten. Das Bolk jauchzte, und das feinere Bublifum enthielt fich nicht des Klatschens; taum daß man noch über Bagliaffen lachte. Wenige nur schlichen sich weg, als einige von der Truppe, um (Veld zu jammeln, sich mit zinnernen Tellern durch die Menge

dränaten.

Sie haben ihre Sache, dünkt mich, gut gemacht, sagte Wilhelm zu Philinen, die bei ihm am Jenster lag; ich bewundere ihren Verstand, womit sie auch geringe Kunststückhen, nach und nach und zur rechten Zeit angebracht, gelten zu machen wußten, und wie sie aus der Ungeschicklichkeit ihrer Kinder und aus der Birtuofität ihrer Beiten ein Ganges gujammen arbeiteten, das erst unire Aufmerksamkeit erregte und dann uns auf das angenehmite unterhielt.

Das Volt hatte fich nach und nach verlaufen, und der Blatz war leer geworden, indes Philine und Lacrtes über Die Gestalt und Die Geschicklichkeit Marciffens und Landrinettens in Streit gerieten und fich wechselsweise neckten. Wilhelm jah das wunderbare Kind auf der Strafe bei andern spielenden Kindern stehen, machte Philinen darauf aufmerksam, Die jogleich, nach ihrer lebhaften Urt, dem Rinde rief und winfte und, da es nicht tommen wollte, singend die Treppe himunter flapperte und es beraufführte.

Bier ift bas Rätsel, rief fie, als fie bas Kind gur Thure hereinzog. Es blieb am Cingange stehen, eben, als wenn es gleich wieder hinausschlüpfen wollte, legte die rechte Sand vor die Bruft, die linke vor die Stirn und bückte sich tief. Kürchte dich nicht, liebe Kleine, jagte Wilhelm, indem er auf fie los ging. Sie jah ihn mit unsicherm Blick an und trat

einige Edritte näher.

Wie nennst du dich? fragte er. — Sie heißen mich Mignon. - Wie viele Rahre haft du? - Es hat fie niemand gezählt. — Wer mar bein Bater? — Der große Teujel ijt tot.

Mun, das ist wunderlich genug! rief Philine aus. Man fragte fie noch einiges; fie brachte ihre Untworten in einem gebrochnen Deutsch und mit einer sonderbar feierlichen Art vor; dabei legte sie jedesmal die Bande an Bruft und Haupt

und neigte fich tief.

Wilhelm fonnte fie nicht genug ansehen. Seine Augen und sein Berg wurden unwiderstehlich von dem geheimnis vollen Zuftande Diefes Wejens angezogen. Er schätzte fie zwölf bis dreizehn Jahre; ihr Körper war gut gebaut, nur

daß ihre Glieder einen stärkern Wuchs versprachen, oder einen zurückgehaltenen ankündigten. Ihre Vildung war nicht regels mäßig, aber auffallend; ihre Tirne geheinmisvoll, ihre Nase außerordentlich schön, und der Mund, od er schon für ihr Alter zu sehr geschlossen schien und sie manchmal mit den Lippen nach einer Zeite zuckte, noch immer treuberzig und reizend genug. Ihre bräunliche Gesichtsfarbe konnte man durch die Schminke kaum erkennen. Diese Gestalt prägte sich Wilhelmen sehr ties ein; er sah sie noch immer an, schwieg und vergaß der Gegenwärtigen über seinen Betrachtungen. Philine weckte ihn auß seinem Halbtraume, indem sie dem Rinde etwas übriggebliedenes Zuckerwert reichte und ihm ein Zeichen gab, sich zu entsernen. Es machte seinen Vückling wie oben und fuhr blitsichnell zur Thüre bivaus.

Als die Zeit nunmehr herbei kam, daß unfere neuen Bekannten sich für diesen Abend trennen sollten, redeten sie vorher noch eine Spaziersahrt auf den morgenden Tag ab. Sie wollten abermals an einem andern Orte, auf einem benachbarten Jägerhause, ihr Mittagsmahl einnehmen. Wilhelm iprach diesen Abend noch manches zu Philipens Lobe, worauf

Laertes nur furz und leichtsinnig antwortete.

Den andern Morgen, als sie sich abermals eine Stunde im Techten geübt hatten, gingen sie nach Philinens Gasthose, vor welchem sie die bestellte Kutsche schon hatten ansahren sehen. Über wie verwundert war Wilhelm, als die Kutsche verschwunden, und wie noch mehr, als Philine nicht zu Hause auzutressen war. Sie hatte sich, so erzählte man, mit ein paar Tremden, die diesen Morgen angesommen waren, in den Vagen gesetzt und war mit ihnen davon gesahren. Unser Freind, der sich in ihrer Gesellschaft eine angenehme Untersbaltung versprochen hatte, konnte seinen Verdrußt verschaften. Dasegen lachte Laertes und ries: Zo gesällt sie mic! Das sieht ihr ganz ähnlich! Lassen die uns nur gerade nach dem Jagdhause gehen; sie mag sein, wo sie will, wir wollen ihretwegen unsere Veronenade nicht versämmen.

Als Wilhelm unterweges diese Antonsequenz des Vetragens zu tadeln sortsuhr, sagte Laertes: Ich kann nicht inkonsequent sinden, wenn semand seinem Charalter treu bleibt. Wenn sie sich etwas vornimmt oder semanden etwas verspricht, sogeichicht es nur unter der stillschweigenden Bedingung, daß es ihr auch beguem sein werde, den Borsach auszusühren oder ihr Versprechen zu halten. Sie verschenlt gern, aber

man muß immer bereit sein, ihr bas Weschenkte wieder zu geben.

Dies ist ein seltsamer Charafter, versetzte Wilhelm.

Richts weniger als seltsam, nur daß sie keine Hendlerin ist. Ich liebe sie deswegen, ja, ich bin ihr Freund, weil sie mir das Geschlecht so rein darstellt, das ich zu hassen so viel Ursache habe. Sie ist mir die wahre Eva, die Stammmutter des weiblichen Geschlechts; so sind alle, nur wollen sie es nicht Wort haben.

Unter mancherlei Gesprächen, in welchen Laertes seinen Haß gegen das weibliche Geschlecht sehr lebhaft ausdrückte, ohne jedoch die Urjache davon anzugeben, waren fie in den Wald gefommen, in welchen Wilhelm fehr verstimmt eintrat, weil die Neußerungen des Lacrtes ihm die Erinnerung an sein Verhältnis zu Marianen wieder lebendig gemacht hatten. Sie fanden nicht weit von einer beschatteten Quelle unter herrlichen alten Bäumen Philinen allein an einem iteinernen Tijde fiten. Gie jana ihnen ein luftiges Liedden entgegen, und als Laeries nach ihrer Gesellschaft fragte, rief sie aus: Ich habe fie ichon angeführt; ich habe fie zum besten gehabt, wie sie es verdienten. Schon unterwegs setzte ich ihre Freisgebigkeit auf die Probe, und da ich bemertte, daß sie von den fargen Räschern waren, nahm ich mir gleich vor, sie zu bestrafen. Nach unfrer Untunft fragten sie den Kellner, was zu haben fei? ber mit ber gewöhnlichen Geläufigkeit feiner Zunge alles, was da war, und mehr, als da war, herersählte. Ich jah ihre Verlegenheit, fie blickten einander an, stotterten und fragten nach dem Preije. Bas bedenken Gie fich lange! rief ich aus; die Tafel ist bas Geschäft eines Frauenzimmers. laffen Sie mich dafür forgen. Ich fing barauf an, ein unfinniges Mittagmahl zu bestellen, wozu noch manches durch Boten aus der Rachbarschaft geholt werden jollte. Der Kellner, den ich durch ein paar schiefe Mäuler zum Bertrauten gemacht hatte, half mir endlich, und so haben wir sie durch Die Vorstellung eines herrlichen Gastmahls bergestalt geängstigt, daß fie sich kurz und aut zu einem Spaziergange in den Wald entichlossen, von dem sie wohl schwerlich zurücktommen werden. 3ch habe eine Biertelftunde auf meine eigene Sand gelacht und werde lachen, so oft ich an die Gesichter denke. Bei Tische erinnerte sie Lacrtes an ähnliche Fälle; sie famen in ben Gang, luftige Geschichten, Migverständniffe und Brellereien zu erzählen.

Gin junger Mann von ihrer Befanntichaft aus ber Stadt fam mit einem Buche durch den Wald geschlichen, setzte sich zu ihnen und rühmte ben schönen Blatz. Er machte fie auf Das Riefeln Der Quelle, auf Die Bewegung Der Zweige, auf Die einfallenden Lichter und auf den Gesang der Bogel auf mertiam. Philine jang ein Liedden vom Rudud, welches dem Antonimling nicht zu behagen ichien; er empfahl fich bald.

Wenn ich nur nichts mehr von Ratur und Raturisenen boren sollte, rief Philine aus, als er weg war; es ist nichts unerträalider, als fich das Beranifaen vorredmen zu laffen, das man genießt. Wenn schon Wetter ift, geht man spazieren, wie man tanst, wenn aufgespielt wird. Wer mag aber nur einen Augenblick an die Mufik, wer ans ichone Wetter benken? Der Tänger interessiert uns, nicht die Bioline, und in ein Baar schöne schwarze Augen zu sehen, thut einem Baar blauen Hugen gar zu wohl. Was follen bagegen Quellen und Brunnen und alte moride Linden! Zie fah, indem fie jo fprach, Wilhelmen, der ihr gegenüber faß, mit einem Blick in die Augen, dem er nicht wehren konnte, wenigstens bis an die Thure

feines Bergens vorzudringen.

Sie haben recht, versetzte er mit einiger Verlegenheit, der Menich ift dem Menichen das Butereffanteite und follte ibn vielleicht aans allein intereffieren. Alles andere, was und umgibt, ist entweder nur Element, in dem wir leben, ober Wertzeug, benjen wir uns bedienen. Be mehr wir uns dabei aufhalten, je mehr wir darauf merten und teil daran nehmen, desto schwächer wird das Gefuhl unsers eignen Wertes und bas Gefühl ber Gesellschaft. Die Menichen, Die einen großen Wert auf Gärten, Gebäude, Aleider, Edmud ober irgend ein Besitztum legen, sind weniger gesellig und gefällig; fie verlieren die Menschen aus den Augen, welche zu erfreuen und zu versammeln nur sehr wenigen glüdt. Gehn wir es nicht auch auf dem Theater? Ein auter Echausvieler macht uns bald eine elende, unschickliche Deforation vergessen, dahin acaen das ichonite Theater den Mangel an auten Echanivielern erit recht fühlbar macht.

Rach Tijche jente Philine jich in das beschattete hobe Abre beiden Freunde mußten ihr Blumen in Menge berbeischaffen. Gie mand fich einen pollen Kranz und ierte ibn auf; fie fab unalaublich reizend aus. Die Blumen reichten noch zu einem andern hin; auch den flocht sie, indem sich beide Mainner neben fie jetzten. Als er unter allerlei Echers

und Anspielungen fertig geworden war, drückte sie ihn Wilshelmen mit der größten Anmut aufs Haupt und rückte ihn mehr als einmal anders, bis er recht zu siehen schien. Und ich werde, wie es scheint, leer ausgehen? sagte Laertes.

Mit nichten, versetzte Philine. Ihr follt Euch teinesweges beklagen. Sie nahm ihren Rranz vom Haupte und

sette ihn Lacrtes auf.

Wären wir Rebenbuhter, jagte biefer, jo murben wir jehr heftig streiten fonnen, welchen von beiden bu am meisten

begünftigft.

Da wärt ihr rechte Thoren, versetzte sie, indem sie sich zu ihm hinüberbog und ihm den Mund zum Kuß reichte, sich aber sogleich umwendete, ihren Urm um Wilhelmen schlang und einen lebhaften Kuß auf seine Lippen drückte. Welcher schmedt am besten? fragte sie necksich.

Bunderlich! rief Laertes. Es scheint, als wenn so etwas

niemals nach Wermut ichmeden tonne.

So wenig, sagte Philine, als irgend eine Gabe, die jemand ohne Neid und Eigensinn genießt. Run hätte ich, rief sie aus, noch Lust, eine Stunde zu tanzen, und dann müssen wir wohl wieder nach unsern Springern sehen.

Man ging nach dem Hause und fand Musit daselbst. Philine, die eine gute Tänzerin war, belebte ihre beiden Gessellschafter. Wilhelm war nicht ungeschickt, allein es sehlte ihm an einer fünstlichen Nebung. Zeine beiden Freunde

nahmen sich vor, ihn zu unterrichten.

Man verspätete sich. Die Seilkänzer hatten ihre Künste schon zu produzieren angesangen. Auf dem Platze hatten sich viele Zuschauer eingefunden, doch war unsern Freunden, als sie aussteigen, ein Getümmel merkwürdig, das eine große Anzahl Menschen nach dem Thore des Gasthoses, in welchem Wilhelm eingekehrt war, hingezogen hatte. Wilhelm sprang hinüber, um zu sehen, was es sei, und mit Entsetzen erblickte er, als er sich durchs Volf drängte, den Herrn der Seilkänzergesellschaft, der das interessante Kind bei den Haaren aus dem Hause zu schleppen bemüht war und mit einem Peitschenstiel undarmherzig auf den kleinen Körper lossischug.

Wilhelm fuhr wie ein Blitz auf den Mann zu und faßte ihn bei der Bruft. Laß das Kind los! schrie er wie ein Rasender, oder einer von und bleibt hier auf der Stelle. Er faßte zugleich den Kerl mit einer Gewalt, die nur der Zorn

geben kann, bei der Reble, daß dieser zu erstiden glaubte. das Kind losließ und sich gegen den Angreifenden zu verteidigen fuchte. Ginige Leute, Die mit dem Rinde Mitleiden fühlten, aber Etreit anzufangen nicht gewagt batten, fielen dem Zeiltänzer jogleich in die Arme, entwaffneten ihn und drohten ihm mit vielen Schimpfreden. Dieser, ber sich jett nur auf die Waffen feines Mundes reduziert fah, fing gräße lich zu broben und zu fluchen an; die faule, unnütse Rreatur wolle ihre Schuldiafeit nicht thun; sie verweigere, den Gier tang zu tangen. Den er dem Bublito vertprochen habe; er wolle fie totichlagen, und es solle ibn niemand daran bindern. Er fuchte fich loszumachen, um das Rind, das fich unter der Menge verfrochen hatte, aufzufuchen. Wilhelm hielt ihn zu rück und rief: Du follst nicht eher dieses Geschöpf weder sehen noch berühren, bis du vor Gericht Rechenschaft gibst, wo du es acitoblen bait: ich werde dich aufs Meugerste treiben; du follst mir nicht entgeben. Diese Nede, welche Wilhelm in der Hite, ohne Gedanken und Absicht, aus einem dunkeln Gefühl oder, wenn man will, aus Inspiration ausgesprochen hatte, brachte den wütenden Menschen auf einmal zur Rube. Er rief: 28as hab' ich mit der unnützen Kreatur zu schaffen! Bablen Sie mir, was mich ihre Kleider foften, und Sie mogen fie behalten: wir wollen diesen Abend noch einig werden. Er eilte darauf, die unterbrochene Vorstellung fortruseten und die Unruhe des Publitums durch einige bedeutende Runftîtüde zu befriediaen.

Wilhelm juchte nunmehr, da es stille geworden war, nach dem Rinde, das sich aber nirgends sand. Einige wollten es auf dem Boden, andere auf den Tächern der benachbarten Hächer geschen haben. Nachdem man es allerorten gesucht hatte, mußte man sich beruhigen und abwarten, ob es nicht

von felbst wieder berbeifommen wolle.

Indes war Nareiß nach Hause gefommen, welchen Wilhelm über die Schichale und die Herlunft des Mindes beiragte. Dieser wußte nichts davon, denn er war nicht lange bei der Gesellschaft; erzählte dagegen mit großer Leichtigkeit und vielem Leichtssinne seine eigenen Schichale. Als ihm Wilhelm zu dem großen Beisall Glück wünschte, dessen er sich zu erfreuen hatte, äußerte er sich sehr gleichgültig darüber. Wir sind gewohnt, sagte er, daß man über uns lacht und unfre Rünste bewundert; aber wir werden durch den außer ordentlichen Beisall um nichts gebessert. Der Entrepreneur

zahlt und und mag sehen, wie er zurechte kömmt. Er beur

laubte sich darauf und wollte sich eilig entfernen.

Auf die Frage, wo er so schmell hin wolle? lächelte der junge Mensch und gestand, daß seine Figur und Talente ihm einen solidern Beifall zugezogen, als der des großen Bublitums sei. Er habe von einigen Frauenzimmern Botichaft erhalten, die sehr eifzig verlangten, ihn nader kennen zu lernen, und er fürchte, mit den Besuchen, die er abzulegen habe, vor Mitternacht kaum kertig zu werden. Er suhr fort, mit der größten Aufrichtigkeit seine Abenteuer zu erzählen, und hatte die Namen, Straßen und Häufer angezeigt, wenn nicht Wilhelm eine solche Indiskretion abgelehnt und ihn höstlich entslassen hätte.

Laertes hatte indessen Landrinetten unterhalten und ver sicherte, sie sei vollkommen würdig, ein Weib zu sein und

zu bleiben.

Num ging die Unterhandlung mit dem Entrepreneur wegen des Kindes an, das unjerm Freunde für dreißig Thaler überlassen wurde, gegen welche der schwarzbärtige heftige Italiener seine Unsprüche völlig abtrat, von der Herlunft des Kindes aber weiter nichts bekennen wollte, als daß er solches nach dem Tode seines Bruders, den man wegen seiner außer ordentlichen Geschicklichkeit den großen Teusel genannt, zu sich genommen habe.

Der andere Morgen ging meist mit Aufsuchen des Kin des hin. Vergebens durchtroch man alle Winkel des Haufes und der Nachbarschaft; es war verschwunden, und man fürch tete, es möchte in ein Wasser gesprungen sein oder sich sonit

ein Leid angethan haben.

Philinens Reize konnten die Unruhe unsers Freundes nicht ableiten. Er brachte einen traurigen nachdenklichen Tag zu. Auch des Abends, da Springer und Tänzer alle ihre Kräfte aufboten, um sich dem Publiko aufs beste zu empsehlen, kounte sein Gemüt nicht erheitert und zerstreut werden.

Durch den Zulauf aus benachbarten Ortichaften hatte die Anzahl der Menschen außerordentlich zugenommen, und so wälzte sich auch der Schneeball des Beitalls zu einer ungeheuren Größe. Der Sprung über die Degen und durch das Faß mit papiernen Böden machte eine große Sensation. Der starke Mann ließ zum allgemeinen Grausen, Entschen und Erstaunen, indem er sich mit dem Kopf und den Füßen auf ein paar aus einander geschobene Stühle legte, auf seinen

hoblichmebenden Leib einen Ambot heben und auf demielben von einigen madern Schmiedegesellen ein Sufeisen fertig

idmieden.

Auch war die fogenannte Berkulesstärke, da eine Reibe Männer, auf den Schultern einer ersten Reihe stehend, aber mals Franen und Jünglinge trägt, so daß zuletzt eine lebendige Byramide entsteht, deren Spitze ein Kind, auf den Ropf acstellt, als Knopf und Wetterfahne ziert, in diesen Gegenden noch nie gesehen worden und endigte würdig das gange Schau fpiel. Rarcif und Landrinette ließen fich in Tragfeffeln auf ben Schultern der übrigen durch die vornehmiten Straßen ber Stadt unter lautem Freudengeschrei des Bolts tragen. Man warf ihnen Bänder, Blumenfträuße und feidene Tücher zu und drängte fich, fie ins Geficht zu faffen. Jedermann schien glücklich zu sein, sie anzuseben und von ihnen eines

Blicks gewürdigt zu werden.

Welcher Schauspieler, welcher Schriftsteller, ja welcher Menich überhaupt würde fich nicht auf dem Gipfel seiner Vunfche sehen, wenn er durch irgend ein edles Wort oder eine gute That einen so allgemeinen Cindruct hervorbrächte? Welche föstliche Empfindung müßte es sein, wenn man aute, edle, der Menschheit würdige Gefühle eben so idmell burch einen eleftrischen Schlag ausbreiten, ein foldes Entzücken unter dem Volfe erregen lönnte, als diese Leute durch ihre törperliche Geschicklichkeit gethan haben; wenn man der Menge das Mitgefühl alles Menschlichen geben, wenn man sie mit der Vorstellung des Glücks und Unglücks, der Weisheit und Thorheit, ja des Unfinns und der Albernheit entzünden, er ichüttern und ihr stockendes Innere in freie, lebhafte und reine Bewegung jetzen könnte! Go iprach unser Freund, und da weder Philine noch Lacrtes gestimmt schienen, einen solden Disturs fortzwieben, unterhielt er sich allein mit diesen Lieblingsbetrachtungen, als er bis fpat in die Racht um die Stadt fpazierte und feinen alten Bunfch, Das Bute, Cole, Große durch das Schausviel zu verfinnlichen, wieder einmal mit aller Lebhaftialeit und aller Freiheit einer losaebundenen Cinbiloungstraft verfolgte.

#### Büuftes Rapitel.

Des andern Tages, als die Zeiltänzer mit großem Ge= räusch abgezogen waren, fand sich Mignon fogleich wieder ein und trat hinzu, als Wilhelm und Laertes ihre Recht übungen auf bem Saale fortsetten. 280 hait Du gestecht? fragte Wilhelm freundlich; bu haft und viel Sorge gemacht. Das Rind antwortete nichts und fab ihn an. Du bift nun unser, rief Lacrtes, wir haben dich getauft. — Was hait du bezahlt? fragte bas Kind gang trocken. - Sundert Dutaten, versente Laertes; wenn du fie wiedergibst, kannit du frei fein. - Das ift mobl viel? fragte Das Kind. - & ja, bu magit dich nur aut aufführen. - 3ch will dienen, veriette iie.

Bon dem Augenblicke an merkte fie genau, was der Rellner ben beiden Freunden fur Dienste zu leisten hatte, und litt ichon bes andern Tages nicht mehr, daß er ins Zimmer fam. Gie wollte alles felbst thun und machte auch ihre Geschäfte, zwar langsam und mitunter unbehilflich, Dech

genau und mit großer Gorgfalt.

Sie stellte fich oft an ein Gefäß mit Waffer und muich ihr Geficht mit jo großer Emfigteit und Beftigkeit, daß fie fich fast die Backen aufrieb, bis Laertes durch Fragen und Necken erfuhr, daß sie die Schminte von ihren Wangen auf alle Weije los zu werden juche und über dem Gifer, womit sie es that, vie Rote, vie sie durchs Reiben hervorgebracht hatte, für Die hartnächigite Echminte halte. Man bedeutete fie, und fie ließ ab, und nachdem fie wieder zur Rube ackommen war, zeigte sich eine schöne braune, obgleich nur von wenigem Rot erhöhte Gefichtsfarbe.

Durch die frevelhaften Reize Philinens, durch die geheimnisvolle Gegenwart des Rindes mehr, als er sich selbst gestehen durfte, unterhalten, brachte Wilhelm verschiedene Tage in dieser jonderbaren Gesellschaft zu und rechtfertigte sich bei jich felbst durch eine fleißige lebung in der Recht: und Jang funft, wozu er jo leicht nicht wieder Gelegenheit zu finden

alaubte.

Richt wenig verwundert und gewissermaßen erfreut war er, als er eines Tages Herrn und Gran Melina ankommen fah, welche, gleich nach bem erften froben Gruße, fich nach ber Directrice und den übrigen Schaufpielern erkundigten und mit großem Echrecten vernahmen, daß jene sich schon lange entjernt habe und diese bis auf wenige zerstreut seien.

Das junge Laar hatte sich nach ihrer Verbindung, zu der, wie wir wissen, Wilhelm behilflich gewesen, an einigen Orten nach Engagement umgesehen, teines gesunden und war endlich in dieses Städtchen gewiesen worden, wo einige Perssonen, die ihnen unterwegs begegneten, ein gutes Theater gesehen haben wollten.

Philinen wollte Madame Melina, und Herr Melina dem lebhaften Lacrtes, als sie Bekanntschaft machten, keinesweges gefallen. Sie wünschten die neuen Ankömmlinge gleich wieder los zu sein, und Wilhelm konnte ihnen keine günstigen Gessinnungen beibringen, ob er ihnen gleich wiederholt versicherte,

baß es recht gute Leute feien.

Eigentlich war auch das bisherige lustige Leben unfrer drei Abenteurer durch die Erweiterung der Gesellschaft auf mehr als eine Weise gestört; denn Melina sing im Wirtsbause (er hatte in eben demselben, in welchem Philine wohnte, Platz gesunden) gleich zu martten und zu quängeln an. Er wollte sür weniges Getd bessers Duartier, reichtlichere Mahlzeit und promptere Bedienung haben. In imzer Zeit machten Wirt und Kellner verdreissliche Gesichter, und wenn die andern, um froh zu leben, sich alles gesallen ließen und nur geschwind bezahlten, um nicht länger an das zu denken, was schon verzehrt war, so mußte die Mahlzeit, die Melina regelmäßig sogleich berichtigte, sederzeit von vorn wieder durchgenommen werden, so daß Philine ihn ohne Umstände ein wiedertäuendes Tier naunte.

Noch verhaßter war Madame Melina dem lustigen Mädschen. Diese junge Krau war nicht ohne Vildung, doch sehlte es ihr gänzlich an Geist und Seele. Sie dellamierte nicht übel und wollte immer dellamieren; allein man merlte bald, daß es nur eine Wortdellamation war, die auf einzelnen Stellen lastete und die Empsindung des Ganzen nicht ausdrücke. Bei diesem allen war sie nicht leicht sentanden, de sonders Männern, unangenehm. Vielmehr schrieden ihr diesenigen, die mit ihr umgingen, gewöhnlich einen schonen Berstand zu: denn sie war, was ich mit einem Worte eine Anem pfinder in nennen möchte; sie wuste einem Kreunde, um dessen zuchtung ihr zu thum war, mit einer besondern Ausmerlsamteit zu schmeicheln, in seine Zdeen so lange als möglich einzugeben; sobald sie aber ganz über

ihren Horizont waren, mit Etitase eine solche neue Ericheis nung aufzunehmen. Sie verstand zu sprechen und zu schweisgen und, ob sie gleich kein tücksiches Gemüt hatte, mit großer Vorsicht aufzupassen, wo des andern schwache Seite sein möchte.

# Sechftes Kapitel.

Melina hatte fich indeffen nach den Trümmern der vorigen Direktion genau erkundigt. Sowohl Dekorationen als Garderobe waren an einige Handelsleute verjetzt, und ein Notarius hatte den Auftrag von der Directrice erhalten, unter gewissen Bedingungen, wenn sich Liebhaber fänden, in den Vertauf aus freier Hand zu willigen. Melina wollte bie Sachen be sehen und zog Wilhelmen mit sich. Dieser empfand, als man ihnen die Zimmer eröffnete, eine gewisse Reigung dazu, die er sich jedoch selbst nicht gestand. In so einem schlechten Zu stande auch die geflechten Detorationen waren, so wenig icheinbar auch türfische und heidnische Rleider, alte Karikaturröcke für Männer und Frauen, Autten für Zauberer, Juden und Bfaffen fein mochten, jo konnt' er fich boch der Empfindung nicht erwehren, daß er die glücklichften Augenblicke seines Lebens in der Rähe eines ähnlichen Trödeltrams gefunden hatte. Hätte Melina in jein Berg jehen können, jo würde er ihm eifriger zugesetzt haben, eine Zumme Geldes auf die Befreiung, Aufstellung und neue Belebung dieser zerstreuten Glieder zu einem ichonen Ganzen berzugeben. Welch ein glücklicher Mensch, rief Melina aus, könnte ich fein, wenn ich nur zweihundert Thaler bejäße, um zum Anfange den Besits Dieser ersten theatralischen Bedürfnisse zu erlangen. Wie bald wollt' ich ein fleines Echauspiel beisammen haben. Das uns in diefer Stadt, in diefer Wegend gewiß fogleich ernähren follte. Wilhelm schwieg, und beide verließen nachdenklich die wieder eingesperrten Echate.

Melina hatte von diejer Zeit an feinen andern Disturs als Projekte und Vorschläge, wie man ein Theater einrichten und dabei seinen Vorteil finden könnte. Er juchte Philinen und Laertes zu interessieren, und man that Wilhelmen Vorsichläge, Geld herzuschießen und Sicherheit dagegen anzunehmen. Diesem siel aber erst bei dieser Gelegenheit recht auf, daß

er hier so lange nicht hätte verweilen sollen; er entschuldigte sich und wollte Anstalten machen, seine Reise fortzusehen.

Andessen war ihm Mianons Gestalt und Wesen immer reizender geworden. In allem seinem Thun und Laffen hatte das Kind etwas Sonderbares. Es ging die Treppe weder auf noch ab, fonbern fprang; es ftieg auf ben Gelanbern ber Gange weg, und eh man fich's verfah, jak es oben auf Dem Schranke und blieb eine Weile rubig. Auch hatte Wilbelm bemertt, daß es für jeden eine besondere Art von Gruß batte. 36n grußte fie, seit einiger Zeit, mit über Die Bruft geschlagenen Armen. Manche Tage war fie gang ftumm, zu Beiten antwortete fie mehr auf verschiedene Fragen, immer fonderbar, doch jo, daß man nicht unterscheiden konnte, ob es Wit oder Unkenntnis der Sprache war, indem sie ein gebrochnes mit Frangofijch und Statienisch durchflochtenes Deutsch fprach. In feinem Dienste war bas Rind unermüdet und früh mit der Sonne auf; es verlor sich dagegen abends zeitig, ichlief in einer Rammer auf der nachten Erde und war durch nichts zu bewegen, ein Bette ober einen Etrobjack anzunehmen. Er fand fie oft, daß fie fich wusch. Unch ihre Rleider waren reinlich, obgleich alles fast doppelt und dreifach an ihr geflickt war. Man faate Bilhelmen auch, dan fie alle Morgen gang früh in die Meise ache, wohin er ihr einmal folgte und jie in der Ede der Rirche mit dem Rosentranze fnieen und andächtig beten fab. Gie bemerfte ihn nicht; er ging nach Saufe, machte fich vielerlei Gebanken über Diefe Gestalt und fonnte fich bei ihr nichts Bestimmtes benten.

Renes Undringen Melinas um eine Zumme Geldes, zur Auslösung der mehr erwähnten Theatergerätschaften, des fümnte Wilhelmen noch mehr, an seine Abreise zu denken. Er wollte den Zeinigen, die lange nichts von ihm gehört hatten, noch mit dem heutigen Posttage schreiben; er sing auch wirklich einen Brief an Wernern an und war mit Erzählung seiner Abenteuer, wobei er, ohne es seldst zu demerken, sich mehrmal von der Wahrheit entsernt hatte, schon ziemlich weit gelommen, als er zu seinem Verdruß auf der hintern Zeite des Priestblatts schon einige Verse geschrieben sand, die er sür Madame Melina aus seiner Schreibtasel zu lopieren angesangen hatte. Unwillig zerriß er das Blatt und verschold die Wiederholung seines Vesenntnisses auf den nächsten Positiag.

### Siebentes Rapitel.

Unfre Gesellschaft befand sich abermals beisammen, und Philine, die auf jedes Pferd, das vorbeitam, auf jeden Bagen, der anfuhr, äußerst aufmertsam war, rief mit großer Sebhaftig teit: Unser Pedant! Da kommt unser allerliedster Pedant! Wen mag er bei sich haben? Sie rief und wintte zum Tenster hinaus, und der Wagen hielt stille.

Sin kümmerlich armer Teufel, den man an seinem ver schabten, graulich-braumen Rocke und an seinen übelkonditio nierten Unterkleidern für einen Magister, wie sie auf Aka demien zu vermodern pstegen, hatte halten sollen, stieg aus dem Wagen und entblößte, indem er Philinen zu grüßen den Hut abthat, eine übelgepuderte, aber übrigens sehr steise Perücke, und Philine wars ihm hundert Mußhände zu.

So wie sie ihre Blückseligkeit fand, einen Teil der Männer zu lieben und ihrer Liebe zu genießen, so war das Vergnügen nicht viel geringer, das sie sich so oft als möglich gab, die übrigen, die sie eben in diesem Augenblicke nicht liebte, auf

eine fehr leichtfertige Weise zum besten zu haben.

Neber ben Lärm, womit fie diesen alten Freund empfing, vergaß man, auf die übrigen zu achten, die ihm nachfolgten. Doch glaubte Wilhelm, Die zwei Frauenzimmer und einen ältlichen Mann, der mit ihnen hereintrat, zu tennen. Auch entdeckte fich's bald, daß er fie alle drei vor einigen Sabren bei ber Gesellschaft, die in seiner Baterstadt spielte, mehrmals gesehen hatte. Die Töchter waren seit ber Zeit berangewachsen; der Alte aber hatte sich wenig verandert. Dieser spielte gewöhnlich die gutmutigen, polternden Alten, wovon bas beutsche Theater nicht leer wird und die man auch im gemeinen Leben nicht selten antrifft. Denn da co der Cha rafter unfrer Landsleute ist, das Gute ohne viel Brunt zu thun und zu leiften, so benfen sie selten baran, baß es auch eine Art gebe, das Rechte mit Zierlichkeit und Anmut gu thun, und verfallen vielmehr, von einem Beijte des Widerspruchs getrieben, leicht in den Jehler, durch ein mürrisches Wefen ihre liebste Tugend im Kontrafte darzustellen.

Solche Rollen spielte unser Schauspieler sehr gut, und er spielte sie so oft und ausschließlich, daß er darüber eine ähnliche Art, sich zu betragen, im gemeinen Seben auge-

nommen hatte.

Wilhelm geriet in große Bewegung, sobald er ihn erfannte; denn er erinnerte sich, wie oft er diesen Mann neben seiner gesiebten Mariane auf dem Theater gesehen hatte; er hörte ihn noch schelten, er hörte ihre schmeichelnde Stimme, mit der sie seinem rauben Wesen in manchen Rollen zu be acanen hatte.

Die erste lebhafte Frage an die neuen Ankömmlinge, ob ein Unterkommen auswärts zu finden und zu hoffen sei? ward leider mit Nein beautwortet, und man mußte vernehmen, daß die Gesellschaften, bei denen man sich erkundigt, besetzt und einige davon sogar in Sorgen seien, wegen des bevorstehenden Arieges aus einander gehen zu müssen. Der polternde Alte hatte mit seinen Töchtern aus Verdruß und Liebe zur Abwechselung ein vorteilhastes Engagement ausgegeben, hatte mit dem Pedanten, den er unterwegs antros, einen Wagen gemietet, um hieher zu kommen, wo denn auch, wie sie sanden, guter Rat teuer war.

Die Zeit, in welcher sich die übrigen über ihre Angelegenheiten sehr lebhaft unterhielten, brachte Wilhelm nach denklich zu. Er wünschte den Alten allein zu sprechen, wünschte und fürchtete, von Marianen zu hören, und besand sich in

der größten Unruhe.

Die Artigteiten der neuangekommenen Frauenzimmer konnten ihn nicht aus seinem Traume reißen; aber ein Wort wechsel, der sich erhub, machte ihn ausmerksam. So war Friedrich, der blonde Ruabe, der Philinen auszuwarten pflegte, sich aber diesmal lebhast widersetze, als er den Tisch decken und Gsien herbeischaffen sollte. Ich habe mich verpsticktet, ries er aus, Ihnen zu dienen, aber nicht allen Menschen aus zuwarten. Sie gerieten darüber in einen hestigen Streit. Philine bestand darauf, er habe seine Schuldigleit zu thun, und als er sich hartnäckig widersetze, sagte sie ihm ohne Umstände, er könne gehn, wohin er wolle.

Glauben Sie etwa, daß ich mich nicht von Ihnen ent fernen könne? rief er aus, ging trotig weg, machte sein Bündel zusammen und eilte jogleich zum Hause hinaus. Weh, Mignon, sagte Philine, und schaff' uns, was wir brauchen;

jag' es dem Rellner und hilf aufwarten!

Mignon trat por Wilhelm hin und fragte in ihrer lako nischen Urt: Zoll ich? dars ich? und Wilhelm versetze: Thu, mein Mind, was Mademoiselle dir sagt.

Das Rind besorgte alles und wartete den ganzen Abend

mit großer Sorgfalt den Gästen auf. Nach Tische suchte Wilhelm mit dem Alten einen Spaziergang allein zu machen; es gelang ihm, und nach mancherlei Fragen, wie es ihm bissher gegangen? wendete sich das Gespräch auf die ehmalige Gesellschaft, und Wilhelm wagte zuleht, nach Marianen zu

fragen.

Sagen Sie mir nichts von dem abscheulichen Geschöpf! rief der Alte, ich habe verschworen, nicht mehr an sie zu denken. Wilhelm erschraf über diese Aenherung, war aber noch in größerer Verlegenheit, als der Alte sortsuhr, auf ihre Leichtsertigkeit und Liederlichteit zu schmälen. Wie gern hätte unser Freund das Gespräch abgebrochen; allein er mußte nun einmal die polternden Ergießungen des wunderlichen Mannes aushalten.

Ich schiene mich, fuhr vieser sort, daß ich ihr so geneigt war. Doch, hätten Sie das Mädchen näher gekannt, Sie würden mich gewiß entschuldigen. Sie war so artig, natürlich und gut, so gefällig und in sedem Sinne leidlich. Nie hätt ich mir vorgestellt, daß Frechheit und Undank die Hauptzüge

ihres Charafters fein follten.

Schon hatte sich Wilhelm gesaßt gemacht, das Schlimmste von ihr zu hören, als er auf einmal mit Verwunderung bemerkte, daß der Ton des Allten milder wurde, seine Rede endlich stockte und er ein Schnupstuch aus der Tasche nahm, um die Thränen zu trocknen, die zulest seine Rede völlig unterbrachen.

Was ift Ihnen? rief Wilhelm aus. Was gibt Ihren Empfindungen auf einmal eine so entgegengesette Richtung? Berbergen Sie mir es nicht; ich nehme an dem Schickfale dieses Mädchens mehr Anteil, als Sie glauben; nur lassen

Sie mich alles wiffen.

Ich habe wenig zu jagen, versetzte der Alte, indem er wieder in seinen ernstlichen, verdrießlichen Ton überging; ich werde es ihr nie vergeben, was ich um sie geduldet habe. Sie hatte, fuhr er fort, immer ein gewisses Zutrauen zu mir; ich liedte sie wie meine Tochter und hatte, da meine Frau noch lebte, den Entschluß gesaßt, sie zu mir zu nehmen und sie aus den Händen der Alten zu retten, von deren Anleitung ich mir nicht viel Gutes versprach. Meine Frau starb, das Projekt zerschlug sich.

Gegen das Ende des Aufenthalts in Ihrer Baterstadt, es find nicht gar drei Jahre, mertte ich ihr eine sichtbare Traurigteit an; ich fragte sie, aber sie wich aus. Endlich machten wir uns auf die Reise. Sie suhr mit mir in einem Wagen, und ich bemerkte, was sie mir auch bald gestand, daß sie guter Hossimung sei und in der größten Jurcht schwebe, von unserm Tirettor verstoßen zu werden. Auch danerte es nur turze Zeit, so machte er die Entdeckung, tündigte ihr den unf, zahlte, was sie zu fordern hatte, und ließ sie, aller Borstellungen ungeachtet, in einem sleinen Städtchen, in einem ichlechten Wirtshause zurück.

Der Henter hole alle liederlichen Dirnen! rief der Alte mit Verdruß, und besonders diese, die mir so manche Tumde meines Lebens verdorben hat. Was soll ich lange erzählen, wie ich mich ihrer angenommen, was ich für sie gethan, was ich an sie gehängt, wie ich auch in der Abwesenheit sür sie gesorgt habe. Ich wolfte lieder mein Geld in den Teich wersen und meine Zeit hindringen, rändige Hunde zu erziehen, als nur jennals wieder auf so ein Geschöpf die mindeste Aufswerssamseit wenden. Was war's? Im Aufang erhielt ich Dantsgaungsbriese, Rachricht von einigen Orten ihres Aussenhalts, und zuletzt fein Wort mehr, nicht einmal Dant sür das Geld, das ich ihr zu ihren Wochen geschickt hatte. O, die Verstellung und der Leichtssinn der Weichtsund von einem eschen und einem ehrlichen Kerl manche verdrießliche Stunde zu schaffen!

#### Achtes Rapitel.

Man dente sich Wilhelms Zustand, als er von dieser Unterredung nach Hause tam. Alle seine alten Wunden waren wieder aufgerissen und das Gesühl, daß sie seiner Liebe nicht ganz unwürdig gewesen, wieder lebhast geworden; denn in dem Anteresse des Alten, in dem Lobe, das er ihr wider Willen geben mußte, war unsern Areunde ihre ganze Liebens würdigleit wieder erschienen; ja, selbst die bestige Auflage des leidenschaftlichen Mannes enthielt nichts, was sie vor Wilhelms Augen hätte beradsetzen lönnen. Denn dieser belannte sich selbst als Mitschuldigen ihrer Vergehungen, und ihr Echweigen zuletzt schien ihm nicht tadelhast; er machte sich vielmehr nur tranzige Gedanten darüber, sah sie als Wöchnerin,

als Mutter in der Welt ohne Hilje herumirren, wahrscheinlich mit seinem eigenen Kinde herumirren, Vorstellungen, welche

bas ichmerglichite Gefühl in ihm erregten.

Mignon hatte auf ihn gewartet und leuchtete ihm die Treppe hinauf. Als sie das Licht niedergesetzt hatte, bat sie ihn, zu erlauben, daß sie ihm heute abend mit einem Kunftitude aufwarten burfe. Er hätte es lieber verbeten, besonders da er nicht wußte, was es werden sollte. Allein er konnte viesem guten Geicköpfe nichts abicklagen. Nach einer fursen Zeit trat sie wieder berein. Zie trug einen Tepvich unter dem Urme, den sie auf der Erde ausbreitete. Wilhelm ließ sie gewähren. Sie brachte darauf vier Lichter, fiellte eins auf jeben Zipfel Des Teppichs. Gin Morbchen mit Giern, Das fie darauf holte, machte die Absicht deutlicher. Runftlich abgemeffen schritt sie nunmehr auf dem Teppich hin und her und legte in gewissen Maßen die Gier aus einander, dann rief fie einen Menschen herein, der im Saufe aufwartete und die Bioline spielte. Er trat mit seinem Instrument in Die Ede; nie verband fich die Augen, gab das Zeichen und fing fogteich mit der Musit, wie ein aufgezogenes Raderwert, ihre Be wegungen an, indem fie Saft und Melovie mit dem Echlage der Kastaanetten begleitete.

Behende, leicht, raich, genau fuhrte sie den Tans. Sie trat so scharf und so sicher zwischen die Eier hinein, bei den Eiern nieder, daß man jeden Augenblick dachte, sie musse eins zertreten oder bei schnellen Wendungen das andre fortschleusdern. Mit nichten! Sie berührte keines, ob sie gleich mit allen Arten von Schritten, engen und weiten, ja sogar mit Sprüngen und zulest halb knieend sich durch die Reihen

durchwand.

Unaufhaltsam wie ein Uhrwert lief sie ihren Weg, und die sonderbare Musik gab dem immer wieder von vorne anfangenden und losrauschenden Tanze bei jeder Wiederholung einen neuen Stoß. Wilhelm war von dem sonderbaren Schauspiele ganz hingerissen; er vergaß seiner Sorgen, kolgte jeder Bewegung der gelieden Areatur und war verwundert, wie in diesem Tanze sich ihr Charatter vorzüglich entwickelte.

Streng, scharf, trocen, heftig und in sanften Stellungen mehr feierlich als angenehm, zeigte sie sich. Er empfand, was er schon für Mignon gefühlt, in diesem Augenblicke auf einmal. Er sehnte sich, dieses verlassene Wegen an Kinden statt seinem Herzen einzuverleiben, es in seine Arme zu nehmen

und mit der Liebe eines Baters Freude des Lebens in ihm

zu erwecken.

Der Tanz ging zu Ende; sie rollte die Eier mit den Küsen sachte zusammen auf ein Häuschen, ließ seines zurück, beschädigte teines und stellte sich dazu, indem sie die Binde von den Augen nahm und ihr Kunststück mit einem Bückling endiate.

Wilhelm dankte ihr, daß sie ihm den Tanz, den er zu sehen gewünscht, so artig und unvernutet vorgetragen habe. Er streichelte sie und bedauerte, daß sie sich's habe so sauer werden lassen. Er versprach ihr ein neues Aleid, worauf sie heftig antwortete: Deine Farbe! Auch das versprach er ihr, ob er gleich nicht deutlich wußte, was sie darunter meine. Zie nahm die Eier zusammen, den Teppich unter den Arm, fragte, ob er noch etwas zu besehlen habe, und schwang sich zur Thüre hinaus.

Von dem Musikus erfuhr er, daß fie sich seit einiger Zeit viele Mühe gegeben, ihm den Tanz, welches der befannte Kandango war, so lange vorzusingen, dis er ihn habe spielen können. Auch habe sie ihm für seine Bemühungen etwas Geld

angeboten, das er aber nicht nehmen wollen.

# Menntes Kapitel.

Nach einer unruhigen Nacht, die unser Freund teils wachend, teils von schweren Träumen geängstigt zubrachte, in denen er Marianen bald in aller Schönheit, bald in fümmerlicher (Sesialt, jetzt mit einem Kinde auf dem Arm, bald des selben beraubt sah, war der Morgen kaum angebrochen, als Mignon schwen mit einem Schneider hereintrat. Sie brachte graues Tuch und blauen Tasset und erklärte nach ihrer Art, dass sie ein neues Wesichen und Schifferhosen, wie sie solche an den Unaben in der Stadt gesehen, mit blauen Ausschlägen und Bändern haben wolle.

Wilhelm hatte seit dem Verlust Marianens alle muntern Farben abgelegt. Er hatte sich an das Grau, an die Rleidung der Schatten, gewöhnt, und nur etwa ein himmel blaues Futter oder ein Heiner Kragen von dieser Farbe betebte einigermaßen jene stille Kleidung. Mignon, begierig, seine Farbe zu tragen, trieb den Schneider, der in kurzem die Urbeit zu liesern versprach.

Die Tanze und Jechtstunden, die unser Freund heute mit Laertes nahm, wollten nicht zum besten glücken. Auch wurden sie bald durch Melinas Ankunft unterbrochen, der umsständlich zeigte, wie jest eine kleine Gesellschaft beisammen sei, mit welcher man schon Stücke genug aufsühren könne. Er erneuerte seinen Antrag, daß Wilhelm einiges Geld zum Etablissement vorstrecken solle, wobei dieser abermals seine Unentschlossenheit zeigte.

Philine und die Mädchen tamen bald hierauf mit Lachen und Lärmen herein. Sie hatten sich abermals eine Spaziersahrt ausgedacht, denn Beränderung des Orts und der Gegensstände war eine Lust, nach der sie sich immer sehnten. Tägslich an einem andern Orte zu essen, war ihr höchster Wunsch.

Diesmal follte es eine Wafferfahrt werden.

Das Schiff, womit sie die Krümmungen des angenehmen Flusses himmterfahren wollten, war schon durch den Pedanten bestellt. Philine trieb, die Gesellschaft zanderte nicht und war bald eingeschifft.

Was fangen wir nun an? sagte Philine, indem sich alle

auf die Bante niedergelaffen hatten.

Das Kürzeste mare, versetzt Laertes, wir extemporierten ein Stück. Nehme jeder eine Rolle, die seinem Charakter am angemessenten ift, und wir wollen sehen, wie es uns gelingt.

Fürtrefflich! jagte Wilhelm, beim in einer Gesellichaft, in der man sich nicht verstellt, in welcher jedes nur seinem Sinne folgt, kann Annut und Zufriedenheit nicht lange wohnen, und wo man sich immer verstellt, dahin kommen sie gar
nicht. Es ist also nicht übel gethan, wir geben uns die Berstellung gleich von Ansang zu und sind nachher unter der
Maste so aufrichtig, als wir wollen.

Ja, sagte Laertes, deswegen geht sid's so angenehm mit Weibern um, die sich niemals in ihrer natürlichen Gestalt sehen

lassen.

Das macht, versetzte Madame Melina, daß sie nicht so eitel sind, wie die Männer, welche sich einbilden, sie seien schon immer liebenswürdig genug, wie sie die Natur hervorgebracht hat.

Indessen war man zwischen angenehmen Büschen und Hägeln, zwischen Gärten und Weinbergen hingesahren, und die jungen Frauenzimmer, besonders aber Madame Melina, drückten ihr Entzücken über die Gegend aus. Letztere fing sogar an, ein artiges Gedicht von der beschreibenden Gattung

uber eine ähnliche Naturizene feierlich herzusagen; allein Phistine unterbrach sie und schlug ein Geset vor, daß sich niem underbrach sie nach inder son einem unbelebten Gegenstande zu sprechen; sie seinte vielmehr den Borschlag zur extemporierten Romödie mit Eiser durch. Der polternde Alte sollte einen pensionierten Tssizier, Laertes einen vazierenden zechtmeister, der Pedant einen Juden vorstellen; sie selbst wolle eine Dirolerin machen und überließ den übrigen, sich ihre Rollen zu wählen. Man sollte singieren, als ob sie eine Gesellschaft weltzender Menschen seien, die soeben auf einem Marttschiffe zusammen komme.

Gie fing sogleich mit dem Juden ihre Rolle zu spielen

an, und eine allgemeine Beiterfeit verbreitete fich.

Man war nicht lange gesahren, als der Schiffer stille hielt, um mit Erlaubnis der Gesellschaft noch jemand einzusnehmen, der am User stand und gewinkt hatte.

Das ist eben noch, was wir brauchen, rief Philine; ein

blinder Passagier fehlte noch der Reisegesellschaft.

Ein nohlgebilveter Mann stieg in das Schiff, den man an seiner Reidung und seiner ehrwürdigen Miene wohl für einen Geistlichen hätte nehmen können. Er begrüßte die Gesellschaft, die ihm nach ihrer Weise dantte und ihn bald mit ihrem Scherz bekannt machte. Er nahm darauf die Rolle eines Landgeistlichen an, die er zur Verwunderung aller auf das artigste durchsetze, indem er bald ermahnte, bald Historichen erzählte, einige schwache Seiten blicken ließ und sich doch im Respekt zu erhalten wußte.

Indessen hatte jeder, der nur ein einzigesmal aus seinem Charatter herausgegangen war, ein Pfand geben müssen. Philine hatte sie mit großer Sorgsalt gesammelt und besons ders den geistlichen Hern mit vielen Russen dei der fünstigen Einlösung bedroht, ob er gleich selbst nie in Strase genommen ward. Melina dagegen war völlig ausgeplündert; Hemdenstnöpse und Schnallen und alles, was Bewegliches an seinem Leibe war, hatte Philine zu sich genommen; denn er wollte einen reisenden Engländer vorstellen und konnte auf keine Weise in seine Rolle bineinkommen.

Die Zeit war indes auf das angenehmste vergangen; jedes hatte seine Einbildungstraft und seinen Wis aufs mögelichste angestrengt und jedes seine Rolle mit angenehmen und unterhaltenden Scherzen ausstrafsiert. So kam man an dem Dite an, wo man sich den Tag über aushalten wollke, und

Wilhelm geriet mit dem Geistlichen, wie wir ihn seinem Aussellen und seiner Rolle nach nennen wollen, auf dem Spaziers

gange bald in ein intereffantes Befpräch.

Ich finde diese Uedung, sagte der Unbetannte, unter Schauspielern, ja in Gesellschaft von Freunden und Betannten, sehr nüßtich. Es ist die beste Art, die Menichen aus sich heraus und durch einen Unweg wieder in sich hinein zu führen. Es sollte bei jeder Truppe eingesührt sein, das sie sich manchmal auf diese Weise üben müßte, und das Bublitum würde gewiß dabei gewinnen, wenn alle Monate ein nicht geschrie benes Stück aufgesührt würde, worauf sich freilich die Schauspieler in mehreren Proben müßten portereitet haben.

Man dürfte sich, versente Wilhelm, ein ertemvoriertes Stück nicht als ein solches denten, das aus dem Stegreise sogleich komponiert würde, sondern als ein solches, wovon zwar Plan, Handlung und Szeneneinteilung gegeben wären, dessen

Musführung aber bem Echaufpieler überlaffen bliebe.

Bang richtig, sagte ber Unbelannte, und eben mas biese Ausführung betrifft, würde ein foldes Stud, fobald die Schauspieler nur einmal im Gang waren, außerordentlich gewinnen. Nicht die Ausführung durch Worte, denn durch diese muß freilich der überlegende Schriftsteller seine Arbeit zieren, son bern die Ausführung durch Gebarden und Mienen, Aus rufungen, und was dazu gehört, turz, das ftumme, halblaute Epiel, welches nach und nach bei uns gang verloren zu geben icheint. Es sind wohl Echanivieler in Tentschland, beren Körper bas zeigt, mas fie benten und fühlen, Die durch Echweigen, Zaudern, durch Winke, durch garte annutige Bewegungen bes Körpers eine Rede vorzubereiten und die Laufen des Gesprächs durch eine gefällige Lantomime mit dem Ganzen zu verbinden wiffen; aber eine Uebung, Die einem glücklichen Raturell zu Bilfe fame und es lehrte, mit dem Echriftsteller gu wetteifern, ist nicht so im Gange, als es zum Troste berer, die das Theater besuchen, wohl zu münschen mare.

Sollte aber nicht, versetzte Wilhelm, ein gluctliches Nasturell, als das erste und letzte, einen Schauspieler, wie jeden andern Künstler, ja vielleicht wie jeden Menschen, allein zu

einem jo hochaufgestechten Ziele bringen?

Das erste und lette, Ansang und Ende möchte es wohl sein und bleiben; aber in der Mitte dürste dem Künstler manches sehlen, wenn nicht Bildung das erst aus ihm macht, was er sein soll, und zwar frühe Vildung; denn vielleicht ist

derjenige, dem man Genie zuschreibt, übler daran als der, der nur gewöhnliche Fähigkeiten besitzt; denn jener kann leichter verbildet und viel lieftiger auf falsche Wege gestoßen werden, als dieser.

Aber, versetzte Wilhelm, wird das Genie sich nicht selbst retten, die Wunden, die es sich geschlagen, selbst beilen?

Mit nichten, versetzte der andere, oder wenigstens nur notdürftig: Denn niemand glaube die ersten Eindrücke der Jugend verwinden zu können. Ift er in einer löblichen Freis beit, umgeben von schönen und edlen Gegenständen, in dem Umgange mit guten Menschen aufgewachsen, haben ihn seine Meister das gelehrt, was er zuerst wissen mußte, um das übrige leichter zu begreifen, hat er gelernt, was er nie zu verlernen braucht, wurden seine ersten Sandlungen so geleitet. daß er das Oute fünftig leichter und beguemer vollbringen fann, ohne sich irgend etwas abgewöhnen zu mussen: so wird dieser Mensch ein reineres, vollkommeneres und glücklicheres Leben führen, als ein anderer, der seine ersten Jugendträfte im Widerstand und im Brrtum jugesett hat. Es wird so viel von Erziehung gesprochen und geschrieben, und ich sehe mir wenig Menschen, Die den einfachen, aber großen Begriff, ber alles andere in fich schließt, fassen und in die Ausführung übertragen fönnen.

Das mag wohl wahr sein, sagte Wilhelm, denn jeder Mensch ist beschränkt genug, den andern zu seinem Ebenbild erziehen zu wollen. Glüdlich sind diesenigen daher, deren sich das Schicksal annimmt, das jeden nach seiner Weise erzieht! Das Schicksal, versehte lächelnd der andere, ist ein vors

Das Schickfal, versetzte lächelnd der andere, ist ein vorsnehmer, aber teurer Hofmeister. Ich würde mich immer lieber an die Vermunft eines menschlichen Meisters halten. Das Schickfal, für dessen Weisheit ich alle Ehrfurcht trage, mag an dem Zufall, durch den es wirlt, ein sehr ungelentes Organ haben. Denn selten scheint dieser genau und rein auszusühren, was jenes beschlossen hatte.

Gie scheinen einen jehr sonderbaren Gedanken auszu-

iprechen, versetzte Withelm.

Mit nichten! Das meiste, was in der Welt begegnet, rechtsertigt meine Meinung. Zeigen viele Begebenheiten im Ansange nicht einen großen Sinn, und gehen die meisten nicht auf etwas Albernes hinaus?

Gie wollen icherzen.

Und ist es nicht, suhr der andere fort, mit dem, was

einzelnen Menschen begegnet, eben so? Gesetzt, das Schicksalbätte einen zu einem guten Schauspieler bestimmt (und warum sollt' es uns nicht auch mit guten Schauspielern versorgen?), unglücklicherweise führte der Zufall aber den jungen Mann in ein Puppenspiel, wo er sich früh nicht enthalten könnte, an etwas Albgeschmacktem teil zu nehmen, etwas Albernes leidlich, wohl gar interessant zu sinden und so die jugendlichen Sinsdrück, welche nie verlöschen, denen wir eine gewisse Albängslichett nie entziehen können, von einer falschen Seite zu em vfangen.

Bie kommen Sie aufs Puppenspiel? fiet ihm Withelm

mit einiger Bestürzung ein.

Es war nur ein unwilltürliches Beispiel; wenn es Ihnen nicht gefällt, so nehmen wir ein anderes. Gesett, das Schiefsal hätte einen zu einem großen Maler bestimmt, und dem Zusall beliebte es, seine Jugend in schmutzige Hütten, Ställe und Schennen zu verstoßen, glauben Sie, daß ein solcher Mann sich jemals zur Reinlichseit, zum Adel, zur Freiheit der Seele erheben werde? Mit je lebhasterm Sinn er daß Unreine in seiner Jugend angesaßt und nach seiner Art veredelt hat, desto gewaltsamer wird es sich in der Folge seines Lebens an ihm rächen, indem es sich, inzwischen daß er es zu überwinden suchte, mit ihm aufst innigste verbunden hat. Ver früh in schlechter uns bedeutender Gesellichaft gelebt hat, wird sich, wenn er auch später eine bessere haben fann, immer nach sener zurücksehnen, deren Eindruck ihm, zugleich mit der Erimerung jugendlicher, nur selten zu wiederholender Freuden geblieben ist.

Man kann denken, daß unter diesem Gespräche sich nach und nach die übrige Gesellschaft entsernt hatte. Besonders war Philine gleich vom Anfang auf die Seite getreten. Man kam durch einen Seitenweg zu ihnen zurück. Philine brachte die Pfänder hervor, welche auf allerlei Weise gelöst werden nußten, wobei der Fremde sich durch die artigsten Ersindungen und durch eine ungezwungene Teilnahme der ganzen Gesellschaft und besonders den Frauenzimmern sehr empfahl; und so slossen die Etunden des Tages unter Scherzen, Singen, Küssen und allerlei Neckereien auf das angenehmste vorbei.

# Behntes Bapitel.

Als sie sich wieder nach Hause begeben wollten, sahen sie sich nach ihrem Geiftlichen um; allein er war verschwunden und an keinem Orte zu finden.

Es ift nicht artig von dem Manne, der jonit viel Lebensart zu haben scheint, sagte Madame Melina, eine Gesellschaft, die ihn so freundlich aufgenommen, ohne Abschied zu verlassen.

Ich habe mich die ganze Zeit her ichon besonnen, sagte Laertes, wo ich diesen sonderbaren Mann schon ehemals möchte gesehen haben. Ich war eben im Begriff, ihn beim Abschiede darüber zu bestagen.

Mir ging es eben so, versetzte Wilhelm, und ich hätte ihn gewiß nicht entlassen, bis er uns etwas Näheres von seinen Umständen entdeckt hätte. Ich müßte mich sehr irren, wenn

ich ihn nicht schon irgenowo gesprochen hätte.

Und doch könntet ihr endt, jagte Philine, darin wirklich irren. Dieser Mann hat eigentlich nur das saliche Ansehen eines Bekannten, weil er aussieht, wie ein Mensch, und nicht wie Hans oder Runz.

28as foll das beißen, sagte Laertes, seben wir nicht auch

aus wie Menschen?

Ach weiß, was ich sage, versetzte Philine, und wenn ihr mich nicht begreift, so laßt's gut sein. Ach werde nicht am

Ende noch gar meine Worte auslegen follen.

Zwei Kutschen suhren vor. Man sobte die Sorgialt des Lacrtes, der sie bestellt hatte. Philine nahm neden Madame Melina, Wilhelmen gegenüber, Platz, und die übrigen richteten sich ein, so gut sie sonnten. Lacrtes seldst ritt auf Wilhelms Pserde, das auch mit herausgesommen war, nach der Stadt zurück.

Philine saß kaum in dem Wagen, als sie artige Lieder zu singen und das Gespräch auf Geschichten zu kenken wußte, von denen sie behauptete, daß sie mit Glück dramatisch beshandelt werden tönnten. Durch diese Unge Wendung hatte sie gar bald ihren jungen dreund in seine beste Laune gesetzt, und er komponierte aus dem Neichtum seines lebendigen Vilder vorrats sogleich ein ganzes Schauspiel mit allen seinen Alten, Zzenen, Charatteren und Verwicklungen. Man sand sür gut, einige Urien und Gesänge einzuslechten; man dichtete sie, und Philine, die in alles einging, paste ihnen gleich bekannte

Melodicen an und sang sie aus dem Stegreise. Sie hatte eben heute ihren schönen, sehr schönen Tag: sie wußte mit allerlei Neckereien unsern Freund zu beleben; es ward ihm

wohl, wie es ihm lange nicht gewesen war.

Seitdem ihn jene granfame Entdeckung von der Zeite Marianens gerissen hatte, war er dem Gelübde treu geblieden, sich vor der zusammenschlagenden Falle einer weiblichen Umsarmung zu hüten, das treulose Geschlecht zu meiden, seine Schmerzen, seine Reigung, seine süßen Wünsche in seinem Busen zu verschließen. Die Gewissenbaftigkeit, womit er dies Gelübde beobachtete, gab seinem ganzen Wesen eine geheime Nahrung, und da sein Serz nicht ohne Teilnehmung bleiben konnte, so ward eine liebewolle Mitteilung nun zum Bedürsenisse. Er ging wieder wie von dem ersten Jugendnebel begleitet umher, seine Augen fasten jeden reizenden Gegenstand mit Freuden auf, und nie war sein Urteil über eine liebenswürdige Gestalt schonender gewesen. Wie gefährlich ihm in einer solchen Lage das verwegene Mädchen werden mußte, läßt sich leider nur zu aut einsehen.

Bu Hause fanden sie auf Wilhelms Zimmer schon alles zum Empfange bereit, die Stühle zu einer Borlesung zurechte gestellt und den Tisch in die Mitte gesetzt, auf welchem der

Bunschnapf seinen Platz nehmen follte.

Die deutschen Ritterstücke waren damals eben neu und hatten die Aufmerksamkeit und Neigung des Lublikums an sich gezogen. Der alte Polterer hatte eines dieser Art mitzgebracht, und die Vorlesung war beschlossen worden. Man setzte sich nieder. Wilhelm bemächtigte sich des Eremplars

und fing zu lefen an.

Die gehannischen Nitter, die alten Burgen, die Treisherzigkeit, Rechtlichkeit und Redlichkeit, besonders aber die Unabhängigkeit der handelnden Personen wurden mit großem Beifall aufgenommen. Der Borleser that sein möglichstes, und die Gesellschaft kam ganz außer sich. Zwischen dem zweiten und dritten Ukt kam der Runsch in einem großen Napfe; und da in dem Stücke selbst sehr viel getrunken und angestoßen wurde, so war nichts natürlicher, als daß die Gesellschaft dei sedem solchen Falle sich lebhaft au den Platz der Held der Delben versetze, gleichfalls anklingte und die Günstlinge unter den handelnden Personen hoch leben ließ.

Federmann war von dem Kener des edelsten Nationalsgeistes entzündet. Wie sehr gesiel es dieser deutschen Gesells

schaft, sich, ihrem Charafter gemäß, auf eignem Grund und Boden poetisch zu ergößen! Besonders thaten die Gewölbe und Keller, die verfallenen Schlösser, das Moos und die hohlen Bäume, über alles aber die nächtlichen Zigemerzenen und das heimticke Gericht eine ganz unglaubliche Wirtung. Jeder Schauspieler sah nun, wie er dald in Helm und Harnisch, sede Schauspielerin, wie sie mit einem großen stehensden Kragen ihre Deutschbeit vor dem Publiko produzieren werde. Jeder wollte sich sogleich einen Namen aus dem Stücke oder aus der deutschen Geschichte zueignen, und Madame Melina beteuerte, Sohn oder Tochter, worn sie Hossenung batte, nicht anders als Adelbert oder Mathilde tausen

zu laffen.

Begen den fünften Alt ward der Beifall lärmender und lauter, ja zulett, als der Held wirflich seinem Unterdrücker entaina und der Inrann gestraft wurde, war das Entzücken io aroß, daß man ichwur, man habe nie jo glüdliche Etunden gehabt. Meling, ben der Trank begeistert hatte, war der lauteste, und da der zweite Punschnapf geleert war und Mitter nacht herannahte, schwur Laertes boch und teuer, es sei tein Mensch würdig, an diese Otaser jemals wieder eine Lippe zu jeken, und marf mit dieser Beteuerung sein Glas hinter fich und durch die Echeiben auf die Gaffe hinaus. Die übrigen folgten feinem Beispiele, und ohnerachtet der Protestationen des herbeieitenden Wirtes wurde der Bunidmanf selbst, der nach einem solchen Keite durch unbeiliges Getränt nicht wieder entweiht werden jollte, in taujend Stücke geschlagen. Philing, der man ihren Raufch am weniaften anfah, indes Die beiden Madchen nicht in den anftändiasten Etellungen auf dem Ranapee lagen, reiste die andern mit Schadenfreude sum garm. Madame Melina regitierte ciniae erhabene Gedichte, und ihr Mann, der im Mausche nicht sehr liebenswürs dig war, fing an, auf die schlechte Bereitung des Punsches zu ichelten, versicherte, daß er ein keit gang anders einzu richten verstehe, und ward zulett, als Laertes Etillschweigen achot, immer gröber und lauter, jo daß dieser, ohne sich lauge in beventen, ihm die Echerben des Napis an den Ropf warf und dadurch den gärm nicht wenig vermehrte.

Judessen war die Scharwache herbeigekommen und verstangte, ins Haus eingelassen zu werden. Wilhelm, vom Lesen dehr erhibt, ob er gleich nur wenig getrunken, hatte genug zu thun, um mit Beihilse des Wirts die Leute durch Geld und

gute Worte zu befriedigen und die Glieder der Scjellschaft in ihren mißlichen Umftänden nach Hause zu schaffen. Er warf sich, als er zurück kam, vom Schlase überwältigt, voller Unmut, unausgekleidet aufs Bette, und nichts glich der un angenehmen Empfindung, als er des andern Morgens die Augen aufschlug und mit düsterm Blick auf die Verwüstungen des vergangenen Tages, den Unrat und die bösen Wirkungen hinjah, die ein gesitreiches, lebhaftes und wohlgemeintes Dichterwerk hervorgebracht hatte.

# Olftes Bapitel.

Nach einem kurzen Bedenken rief er sogleich den Wirt herbei und ließ sowohl den Schaden als die Zeche auf seine Rechnung schreiben. Zugleich vernahm er nicht ohne Verdruß, daß sein Pferd von Taertes gestern bei dem Hereinreiten dersgestalt augegriffen worden, daß es wahrscheinlich, wie man zu sagen pstegt, verschlagen habe und daß der Schmied wenig

Hoffnung zu seinem Auftommen gebe.

Ein Gruß von Philinen, den sie ihm aus ihrem Zenster zuwinkte, versetzte ihn dagegen wieder in einen heitern Zustand, und er ging sogleich in den nächsten Laden, um ihr ein kleines Geschenk, das er ihr gegen das Budermesser noch schuldig war, zu kaufen, und wir müssen bekennen, er hielt sich nicht in den Grenzen eines proportionierten Gegengeschenks. Er kaufte ihr nicht alkein ein Paar sehr niedliche Shringe, sondern nahm dazu noch einen Hut und Halstuch und einige andere Kleinigkeiten, die er sie den ersten Tag hatte ver-

ichwenderijch wegwerfen sehen.

Madame Melina, die ihn eben, als er jeine Gaben überreichte, zu beobachten kam, juchte noch vor Tijche eine Gelegenheit, ihn jehr ernstlich über die Empfindung für dieses Mädchen
zur Rede zu segen; und er war um jo erstaunter, als er
nichts weniger denn diese Vorwürse zu verdienen glaubte. Er schwur hoch und teuer, daß es ihm keineswegs eingefallen
zei, sich an diese Verson, deren ganzen Wandel er wohl kenne,
zu wenden; er entschuldigte sich, so gut er konnte, über sein
freundliches und artiges Vetragen gegen sie, bestriedigte aber
Madame Melina auf keine Weise; vielmehr ward diese immer
verdrießlicher, da sie bemerken mußte, daß die Schmeichelei, wodurch sie sich eine Art von Reigung unsers Freundes erworben hatte, nicht hinreiche, diesen Besitz gegen die Lingriffe einer sebhasten, jüngern und von der Natur glücklicher begabten Person zu verteidigen.

Ihren Mann fanden sie gleichfalls, da sie zu Tische kamen, bei sehr üblem Humor, und er sing schon an, ihn über Meinigkeiten auszulassen, als der Wirt hereintrat und einen Harsenspieler anmeldete. Sie werden, sagte er, gewiß Versanügen an der Musik und an den Gesängen dieses Mannes sinden; es kann sich niemand, der ihn hört, enthalten, ihn zu

bewundern und ihm etwas weniges mitzuteilen.

Lassen Sie ihn weg, versetzte Melina, ich bin nichts weniger als gestimmt, einen Leiermann zu hören, und wir haben allenfalls Sänger unter uns, die gern etwas verdienten. Er begleitete diese Worte nit einem tücksichen Seitenblicke, den er auf Philinen warf. Sie verstand ihn und war gleich bereit, zu seinem Verdruß, den angemeldeten Sänger zu besichützen. Sie wendete sich zu Wilhelmen und sagte: Sollen wir den Mann nicht hören, sollen wir nichts thun, um uns aus der erbärmlichen Langemeile zu retten?

Melina wollte ihr antworten, und der Streit wäre lebs hafter geworden, wenn nicht Wilhelm den im Augenblick hereintretenden Mann begrüßt und ihn herbeigewinkt hätte.

Die Gestalt dieses settsamen Gastes sette die ganze Geseschlichaft in Erstaunen, und er hatte schon von einem Etuhle Besitz genommen, ehe semand ihn zu fragen oder sonst etwas vorzubringen das Herz hatte. Zein kahler Scheitel war von wenig grauen Haaren umkränzt, große blaue Augen blickten sanst unter langen weißen Augenbraumen hervor. Un eine wohlgebildete Rase schloß sich ein langer weißer Bart an, ohne die gefällige Lippe zu bedecken, und ein langes dunkels braumes Gewand umhüllte den schlaufen Körper vom Halse bis zu den Küßen; und so sing er auf der Harfe, die er vor sich genommen hatte, zu präludieren an.

Die angenehmen Tone, die er aus dem Instrumente hers

vorlodte, erheiterten gar bald die Gesellschaft.

Ihr pflegt auch zu singen, guter Alter, sagte Philine. Gebt uns etwas, das Herz und Geist zugleich mit den Zinnen ergötzte, sagte Wilhelm. Das Hnstrument sollte nur

die Stimme begleiten; denn Melodien, Gänge und Läuse ohne Worte und Sinn scheinen mir Schmetterlingen oder schönen bunten Bögeln ähnlich zu sein, die in der Luft vor unsern

Alugen herum schweben, die wir allenfalls haschen und uns zuseignen möchten; da sich der Gesang dagegen wie ein Genius gen Himmel hebt und das bessere Ich in uns ihn zu begleiten anreizt.

Der Alte sah Wilhelmen an, alsdann in die Höhe, that einige Griffe auf der Harfe und begann sein Lied. Es entshielt ein Lob auf den Gesang, pries das Glück der Sänger und ermahnte die Menschen, sie zu ehren. Er trug das Lied mit so viel Leben und Wahrheit vor, daß es schien, als hätte er es in diesem Augenblicke und bei diesem Anlasse gedichtet. Wilhelm enthielt sich kaum, ihm um den Hals zu sallen; nur die Furcht, ein lautes Gelächter zu erregen, zog ihn auf seinen Stuhl zurück; denn die übrigen machten schon halb laut einige alberne Unmerkungen und stritten, ob es ein Pfasse oder ein Jude sei.

Alls man nach dem Verfasser des Liedes fragte, gab er feine bestimmte Antwort; nur versicherte er, daß er reich an Gesängen sei, und wünsche nur, daß sie gesallen möchten. Der größte Teil der Gesellschaft war fröhlich und freudig, ja selbst Melina nach seiner Art offen geworden, und indem man unter einander schwatte und scherzte, sing der Alte das Sob des gesellsgen Lebens auf das gesitreichste zu singen an. Er pries Einigkeit und Gesälligkeit nüt einschmeichen Tönen. Auf einmal ward sein Gesang trocken, rauh und verworren, als er gehässige Verschlossenheit, kurzinnige Feindschaft und gesährlichen Zwiespalt bedauerte, und gern warf jede Seele diese unbequemen Ressell ab, als er, auf den Kittichen einer vordrängenden Melovie getragen, die Kriedensstüfter pries und das Glück der Seelen, die sich wiedersinden, sang.

Kaum hatte er geendigt, als ihm Wilhelm gurief: Wer du auch feist, der du als ein hilfreicher Schutzgeist mit einer segnenden und belebenden Stimme zu uns kommst, ninm meine Verehrung und meinen Dank; fühle, daß wir alle dich bewundern, und vertrau' uns, wenn du etwas bedarfit!

Der Alte schwieg, ließ erst seine Finger über die Saiten

schleichen, bann griff er fie ftarker an und fang:

Was hör' ich braußen vor dem Thor, Was auf der Brücke schalken? Lafit den Gesang zu unserm Ohr Im Saale widerhalken! Der König sprach's, der Kage tief; Der Knabe kan, der König rief: Bring ihn herein, den Altten. Gegrüßet seid ihr, hohe Herrn, Gegrüßt ihr, ichöne Tamen! Welch reicher Hunnel! Stern bei Stern! Wer fennet ihre Namen? Im Saal voll Bracht und Herrsichfeit Schließt Augen, euch; dier ist nicht Zeit, Sich staunend zu ergöben.

Der Sänger brückt' die Angen ein Und schlug die vollen Tone; Der Nitter schaute mutig drein Und in den Schoß die Schöne. Der König, dem das Lied gesiel, Ließ ihm, zum Lohne für sein Spiel, Eine goldne kette holen.

Die goldne Mette gib mir nicht, Die Mette gib den Nittern, Bor deren tiibnem Angesicht Der Zeinde Lanzen splittern. Gib sie dem Mansler, den du halt, Und laß ihn noch die goldne Last Zu andern Lasten tragen.

Ich singe, wie der Voget singt, Der in den Zweigen wohnet. Das Lied, das aus der Reble drügt, Ir vohn, der reichtlich lohnet; Doch, dars ich bitten, bitt' ich eins: Last einen Trunt des besten Veins In reinem Glase bringen.

Er sett es an, er trank es aus: D Trank der süßen Labe! D, dreimal bochbegkücktes Haus, Wo das ist kleine Gabe! Ergebt's end wohl, so denkt an mich knd danket Gott so warm, als ich Kür diesen Trunk ench danke.

Da der Zänger nach geendigtem Liede ein Glas Wein, das für ihn eingeschenkt daftand, ergriff und es mit freund licher Miene, sich gegen seine Wohlthäter wendend, austrank, entstand eine allgemeine Arende in der Versammlung. Man klatichte und rief ihm zu, es möge dieses Glas zu seiner Gesundheit, zur Stärkung seiner alten Glieder gereichen. Er sang noch einige Romanzen und erregte immer mehr Muntersteit in der Gesellschaft.

Rannft du die Melodie, Alter, rief Philine: Der Schäfer putte fich jum Tang?

D ja, versette er; wenn Sie bas Lied fingen und auf-

führen wollen, an mir joll es nicht fehlen. Philine stand auf und hielt sich fertig. Der Alte begann die Melodie, und fie jang ein Lied, das wir unfern Lesern nicht mitteilen fonnen, weil sie es vielleicht abgeschmacht

oder wohl gar unanständig finden tonnten.

Inzwischen hatte die Gesellschaft, die immer heiterer geworden war, noch manche Majche Wein ausgetrunten und fing an, fehr lauf zu werden. Da aber unferm Freunde Die bösen Folgen ihrer Lust noch in frischem Andenken schwebten, suchte er abzubrechen, steckte dem Alten für seine Bemühung eine reichliche Belohnung in die Hand, die andern thaten auch etwas, man ließ ihn abtreten und ruhen und versprach jich auf den Abend eine wiederholte Freude von feiner Geichicflichteit.

Als er hinweg war, jagte Wilhelm zu Philinen: Ich fann zwar in Ihrem Leibgesange weder ein dichterisches noch sittliches Berdienst finden; doch wenn Sie mit eben der Rais vität, Gigenheit und Zierlichkeit etwas Schickliches auf bem Theater jemals ausführen, jo wird Ihnen allgemeiner leb-hafter Beifall gewiß zu teil werden.

Ja, fagte Philine, es mußte eine recht angenehme Em-

vfindung fein, sich am Gife zu wärmen.

Neberhaupt, jagte Wilhelm, wie fehr beschämt Dieser Mann manchen Schauspieler. Haben Gie bemerkt, wie richtig ber dramatische Ausdruck seiner Romanzen war? Gewiß, es lebte mehr Darstellung in seinem Gesang, als in unsern steifen Bersonen auf der Bühne; man sollte die Aufführung mancher Stude eher für eine Ergählung halten und Diesen mufifaliichen Erzählungen eine similiche Gegenwart zuschreiben.

Sie find ungerecht, versetzte Laertes; ich gebe mich weder für einen großen Schauspieler noch Sänger; aber bas weiß ich, daß, wenn die Minfit die Bewegungen des Körvers leitet. ihnen Leben gibt und ihnen zugleich bas Maß vorschreibt; wenn Deflamation und Ausdruck ichon von dem Kompositeur auf mich übertragen werden: so bin ich ein gang anderer Mensch, als wenn ich im projaischen Drama bas alles erst erschaffen und Takt und Deklamation mir erst ersinden soll, worin mich noch dazu jeder Mitspielende stören tann.

Co viel weiß ich, fagte Melina, daß uns dieser Mann

in einem Puntte gewiß beschämt, und zwar in einem Haupt puntte. Die Stärke seiner Talente zeigt sich in dem Ruten, den er davon zieht. Uns, die wir vielleicht bald in Berelegenheit sein werden, wo wir eine Mahtzeit hernehmen, dewegt er, unser Mahtzeit mit ihm zu teilen. Er weiß uns das Geld, das wir anwenden könnten, um uns in einige Versassung zu sehen, durch ein Liedhen aus der Tasche zu versichlendern, womit man sich und andern eine Existenz versichlendern, womit man sich und andern eine Existenz versichaffen könnte.

Das Gelpräch befam burch diese Vemerkung nicht die angenehmste Wendung. Wilhelm, auf den der Vorwurf eigent lich gerichtet war, antwortete mit einiger Leidenschaft, und Melina, der sich eben nicht der größten Keinheit bestiß, brachte zuletzt seine Beschwerden mit ziemlich trockenen Worten vor. Es sind num schon vierzehn Tage, sagte er, daß wir das hier verpfändete Theater und die Garderobe besehen haben, und beides konnten wir für eine sehr leidliche Summe haben. Sie machten mir damals Hoffmung, daß Sie mir so viel kreditieren würden, und die jetzt habe ich noch nicht gesehen, daß Sie die Sache weiter bedacht oder sich einem Entschluß ge nähert hätten. Griffen Sie damals zu, so wären wir seht im Gange. Ihre Absicht, zu verreisen, haben Sie auch noch nicht ausgesührt, und Geld scheinen Sie mir diese Zeit über auch nicht gespart zu haben; wenigstens gibt es Personen, die immer Gelegenheit zu verschaffen wissen, daß es geschwinder weaache.

Dieser nicht ganz ungerechte Vorwurf tras unsern Freund. Er verseitzte einiges darauf mit Lebhastigkeit, ja mit Hestig teit, und ergriff, da die Gesellschaft ausstund und sich zerstreute, die Thüre, indem er nicht undeutlich zu ersennen gab, daß er sich nicht lange mehr dei so unsreundlichen und un danlbaren Menschen aushalten wolle. Er eilte verdrießlich himmter, sich auf eine steinerne Bank zu sehen, die vor dem Thore seines Gasthofs stand, und bemerkte nicht, daß er, halb aus Lerdruß, mehr als gewöhnlich ge-

frunken hatte.

# Zwölftes Kapitel.

Nach einer lurzen Zeit, die er, beunruhigt von mancherlei Gebanlen, sitzend und vor sich hinsehend zugebracht hatte,

schlenderte Philine singend zur Hausthüre heraus, setzte sich zu ihm, ja, man dürste beinahe sagen, auf ihn, so nahe rückte sie an ihn heran, lehnte sich auf seine Schultern, spielte mit seinen Locken, streichelte ihn und gab ihm die besten Worte von der Welt. Sie bat ihn, er möchte ja bleiben und sie nicht in der Gesellschaft allein lassen, in der sie vor Langerweile sterben müßte, sie könne nicht mehr mit Melina unter einem Dache ausdanern und habe sich deswegen herüber guartiert.

Bergebens suchte er sie abzuweisen, ihr begreiflich zu machen, daß er länger weder bleiben könne noch dürse. Sie ließ mit Bitten nicht ab, ja unvernutet schlang sie ihren Urm um seinen Sals und küßte ihn mit dem lebhasteiten Ausdrucke

des Berlangens.

Sind Sie toll, Philine? rief Wilhelm aus, indem er sich soszumachen suchte. Die öffentliche Strafe zum Zeugen solcher Liebkosungen zu machen, die ich auf keine Weise verdiene! Lassen Sie mich sos, ich kann nicht und ich werde

nicht bleiben.

Und ich werde dich sesthalten, sagte sie, und ich werde dich hier auf öffentlicher Gasse so lange tüssen, bis du mir versprichst, was ich wünsche. Ich lache mich zu Tode, suhr sie fort; nach dieser Vertraulichkeit halten mich die Leute gewiß für deine Frau von vier Wochen, und die Chemänner, die eine so annutige Szene sehen, werden mich ihren Weibern als ein Muster einer kindlich unbesangenen Zärtlichkeit anpreisen.

Sben gingen einige Leute vorbei, und sie liebkoste ihn auf das annutigite, und er, um kein Standal zu geben, war gezwungen, die Rolle des geduldigen Ehemanns zu spielen. Dann schnitt sie den Leuten Gesichter im Rücken und trieb voll Uebermut allerhand Ungezogenheiten, dis er zuletzt vers sprechen mußte, noch heute und morgen und übermorgen zu bleiben.

Sie find ein rechter Stock, sagte sie barauf, indem sie von ihm abließ, und ich eine Thörin, daß ich so viel Freundslichkeit an Sie verschwende. Sie stand verdrießlich auf und ging einige Schritte; dann kehrte sie lachend zurück und rief: Ich glande eben, daß ich darum in dich vernarrt bin; ich will nur gehen und meinen Strickstrumpf holen, daß ich etwas zu thun habe. Bleibe ja, damit ich den steinernen Mann auf der steinernen Bank wieder sinde.

Diesmal that sie ihm Unrecht: benn so sehr er sich von ihr zu enthalten strebte, so würde er doch in diesem Augen-

blicke, hätte er fich mit ihr in einer einsamen Laube befunden. ihre Liebkojungen wahrscheinlich nicht unerwidert gelassen haben.

Sie ging, nachdem sie ihm einen leichtfertigen Blick que geworfen, in das Saus. Er hatte feinen Beruf, ihr zu folgen, vielmehr hatte ihr Betragen einen neuen Widerwillen in ihm erreat: doch hob er fich, ohne felbst recht zu wissen, warum, von der Bant, um ihr nachzugeben.

Er war eben im Begriff, in die Thure zu treten, als Meling herbeikam, ihn beicheiden anredete und ihn wegen einiger im Wortwechiel zu bart ausgesprochener Ausdrücke um Berzeibung bat. Sie nehmen mir nicht übel, fuhr er fort, wenn ich in dem Zustande, in dem ich mich befinde, mich viel= leicht zu angitlich bezeige; aber die Sorge für eine Frau, vielleicht bald für ein Kind, verhindert mich von einem Tag zum andern, rubig zu leben und meine Zeit mit dem Genuß angenehmer Empfindungen hinzubringen, wie Ihnen noch erlaubt ift. Ueberdenken Sie, und wenn es Ihnen möglich ist, fo jeten Gie mich in ben Besits ber theatralischen Gerälschaften, die sich hier vorsinden. Ich werde nicht lange Ihr Schuldner und Ihnen dafür ewig dantbar bleiben.

Wilhelm, der sich ungern auf der Schwelle aufgehalten jah, über die ihn eine unwiderstehliche Reigung in diesem Mugenblide zu Philinen hinüberzog, fagte mit einer überraichten Zerstreuung und eilfertigen Gutmutigleit: Wenn ich Sie dadurch glücklich und zufrieden machen tann, jo will ich mich nicht langer bedenten. Gehn Gie bin, machen Gie alles richtia. Ach bin bereit, noch diesen Abend oder morgen früh Das Geld zu gablen. Er gab hierauf Melina'n die Band gur Bestätigung seines Bersprechens und war sehr zufrieden, als er ihn eilig über die Straße weggeben fah; leider aber wurde er von feinem Eindringen ins Saus zum zweitenmal und auf eine unangenehmere Weise gurud gehalten.

Ein junger Menich mit einem Bundel auf dem Rücken tam eilig die Etraße ber und trat zu Wilhelmen, der ihn

aleich für Friedrichen erfannte.

Da bin ich wieder, rief er aus, indem er seine großen blauen Hugen freudig umber und binguf an alle Tenster geben ließ; mo in Mamjell? Der Henter mag es langer in Der Welt aushalten, ohne sie zu jehen!

Der Wirt, ber eben bagu getreten mar, verfette: Gie ist oben, und mit wenigen Sprüngen war er die Treppe hinauf, und Wilhelm blieb auf der Echwelle wie eingewurzelt stehen.

Er hätte in den ersten Augenblicken den Jungen bei den Haaren rückwärts die Treppe herunterreißen mögen; dann hemmte der hestige Krampf einer gewaltsamen Cisersucht auf einmal den Lauf seiner Lebensgeister und seiner Joeen, und da er sich nach und nach von seiner Erstarrung erholte, übersiel ihn eine Unruhe, ein Unbehagen, dergleid,en er in seinem Leben

noch nicht empfunden hatte.

Er ging auf seine Stube und fand Mignon mit Schreiben beschäftigt. Das Kind hatte sich eine Zeit her mit großem Fleiße bemüht, alles, was es auswendig wußte, zu schreiben, und hatte seinem Herrn und Freund das Geschiebene zu torrigieren gegeben. Sie war unermüdet und saßte gut; aber die Buchstaben blieben ungleich und die Linien krumm. Auch hier schien ihr Körper dem Geiste zu widersprechen. Withelm, dem die Aufmerksamseit des Kindes, wenn er ruhigen Sinnes war, große Freude machte, achtete diesmal wenig auf das, was sie ihm zeigte; sie fühlte es und betrübte sich darüber nur desto mehr, als sie glaubte, diesmal ihre Sache recht gut gemacht zu haben.

Lilhelms Unruhe trieb ihn auf den Gängen des Haufes auf und ab und bald wieder an die Hausthüre. Ein Reiter sprengte vor, der ein gutes Ansehn hatte, und der bei gessetzten Jahren noch viel Munterleit verriet. Der Wirt eilte ihm entgegen, reichte ihm als einem befannten Freunde die Hand und rief: Ei, Herr Stallmeister, sieht man Sie auch

einmal wieder?

Ich will nur hier füttern, versetzte der Fremde, ich muß gleich hinüber auf das Gut, um in der Geschwindigkeit aller-lei einrichten zu lassen. Der Graf kömmt morgen mit seiner Gemahlin; sie werden sich eine Zeitlaug drüben aufhalten, um den Prinzen von \*\*\* auf das beste zu bewirten, der in dieser Gegend wahrscheinlich sein Hauptquartier aufschlägt.

Es ist schade, daß Sie nicht bei und bleiben können, versetzte der Wirt: wir haben gute Gesellschaft. Der Reitknecht, der nachsprengte, nahm dem Stallmeister das Pserd ab, der sich unter der Thüre mit dem Wirt unterhielt und Wilhelmen

pon ber Seite anfah.

Diefer, ba er merkte, baß von ihm die Robe sei, begab sich weg und ging einige Straßen auf und ab.

# Dreizehntes Bapitet.

In der verdrießlichen Unruhe, in der er sich befand, siel ihm ein, den Alten aufzusuchen, durch dessen Harfe er die bösen Geister zu verscheuchen hosste. Man wied ihn, als er nach dem Manne fragte, an ein schlechtes Wirtshaus in einem entzernten Wintel des Städtchens, und in demselben die Treppe binauf die auf den Boden, wo ihm der züße Harfenklang aus einer Kammer entgegen schallte. Es waren herzrührende, slazgende Töne, von einem traurigen, ängstlichen Gesange desgleitet. Wilhelm schlich an die Thüre, und da der gute Alte eine Art von Phantasie vortrug und wenige Strophen teils singend, teils rezitierend immer wiederholte, konnte der Horchen; nach einer kurzen Ausmertsamkeit, ungefähr solgendes verstehen:

Wer nie sein Brot mit Thränen aß, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr bimmlischen Mächte.

Ihr führt ins Leben uns hinein, Ihr last den Armen schuldig werden, Tann übertasit ihr ihn der Pein; Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

Die wehmütige, herzliche Mlage drang tief in die Seele des Hörers. Es schien ihm, als ob der Alte manchmal von Thränen gehindert würde, sortzusahren; dann klangen die Zaiten allein, dis sich wieder die Stimme leise in gebrochenen Lauten darein mischte. Wilhelm stand an dem Pfosten; seine Zeele war tief gerührt, die Trauer des Undelannten schloß sein beklommenes Herz auf; er widerstand nicht dem Mit gesühl und konnte und wollte die Thränen nicht zurückhalten, die des Alten herzliche Mlage endlich auch aus seinen Augen hervorlodte. Alle Schmerzen, die seine Zeele drücken, lösten sich zu gleicher Zeit auf, er siberließ sich ihnen ganz, sieß die Kammerthüre auf und stand vor dem Alten, der ein schlechtes Bette, den einzigen Hausvat dieser armseligen Wolmung, zu seinem Zibe zu nehmen genötigt gewesen.

Was haft du mir für Empfindungen rege gemacht, guter Alter? rief er aus. Alles, was in meinem Herzen stockte, hast du losgelost; laß dich nicht stören, sondern fahre fort, indem du deine Leiden linderst, einen Freund glücklich zu machen. Der Alte wollte aufstehen und etwas roden, Wilshelm verhinderte ihn daran; denn er hatte zu Mittage des merkt, daß der Mann ungern sprach; er setzte sich vielmehr zu ihm auf den Strohsack nieder.

Der Alte trodnete feine Thranen und fragte mit einem freundlichen Lächeln: Wie kommen Gie hierher? Ach wollte

Ahnen diesen Abend wieder aufwarten.

Wir sind hier ruhiger, versetzte Wilhelm; singe mir, was du willst, was zu deiner Lage paßt, und thue nur, als ob ich gar nicht hier wäre. Es scheint mir, als ob du heute nicht irren könntest. Ich sinde dich sehr glücklich, daß du dich in der Einsamkeit so angenehm beschäftigen und unterhalten taunst und, da du überall ein kremdling bist, in deinem Herzen die angenehmste Bekanntschaft sindeit.

Der Alte blidte auf feine Zaiten, und nachdem er fanft

präludiert, stimmte er an und sang:

Wer sich der Einsamteit ergibt, Ach! der ist bald allein; Ein jeder lebt, ein jeder liebt Und läßt ibn seiner Bein.

Ja! last mich meiner Tual! Und fann ich nur einmal Recht einsam sein, Dann bin ich nicht allein.

Es ichleicht ein Liebender tauichend sacht, Ob seine Freundin allein?
So überschleicht bei Tag und Nacht Mich Einsamen die Bein, Mich Einsamen die Dual.
Uch, werd' ich erst einmal Sinsam im Grabe sein, Da läßt sie mich allein!

Wir würden zu weitläufig werden, und doch die Anmut der seltsamen Unterredung nicht ausdrücken können, die unser Freund mit dem abenteuerlichen Fremden hielt. Auf alles, was der Jüngling zu ihm sagte, antwortete der Alte mit der reinsten Uebereinstimmung durch Antlänge, die alle verwandten Empfindungen rege machten und der Einbildungskraft ein weites Feld eröffneten.

Wer einer Versammlung frommer Menschen, Die fich, abaciondert von der Kirche, reiner, herslicher und aeistreicher zu erbauen glauben, beigewohnt hat, wird fich auch einen Begriff von der gegenwärtigen Ezene machen können; er wird sich erinnern, wie der Liturg seinen Worten den Bers eines Ge fanges anzupaffen weiß, ber bie Seele bahin erhebt, wohin der Redner wünscht, daß sie ihren Alug nehmen möge, wie bald darauf ein anderer aus der Gemeinde, in einer andern Melodie, ben Bers eines andern Liedes hinzufügt und an Diesen wieder ein dritter einen dritten anknüpft, wodurch die perwandten Ideen der Lieder, aus denen fie entlehnt find, zwar erregt werden, jede Stelle aber burch die neue Berbin dung neu und individuell wird, als wenn fie in dem Augen blide erfunden worden mare; wodurch denn aus einem be tannten Kreise von Ideen, aus befannten Liedern und Sprüchen für diese besondere Gesellschaft, für diesen Augenblick ein eige nes Ganges entsteht, burch beffen Genuß fie belebt, gestärft und erquieft wird. Co erbaute ber Alte seinen Gaft, indem er durch befannte und unbefannte Lieder und Stellen nabe und ferne Sefühle, wachende und schlummernde, angenehme und schmerzliche Empfindungen in eine Zirkulation brachte, von der in dem gegenwärtigen Zustande unsers Freundes das Beite zu hoffen war.

## Pierzehntes Bapitel.

Denn wirklich fing er auf dem Rückwege über seine Lage lebhafter, als bisher geschehen, zu denken an und war mit dem Vorsatze, sich aus derselben herauszureißen, nach Hausgelangt, als ihm der Wirt sogleich im Vertrauen eröffnete, daß Mademoiselle Philine an dem Stallmeister des Grasen eine Eroberung gemacht habe, der, nachdem er seinen Austragaus dem Gute ausgerichtet, in böchster Eile zurückgekommen sei und ein gutes Abendessen oben auf ihrem Zimmer mit ihr verzehre.

In eben diesem Augenblicke trat Melina mit dem Rota rins berein; sie gingen zusammen auf Wilhelms Zimmer, wo dieser, wiewohl mit einigem Zaudern, seinem Versprechen Genuge leistete, dreihundert Thaler auf Wechsel an Melina auszahlte, welche dieser sogleich dem Rotarius übergab und das

gegen das Dokument über den geschlossenn Rauf der gangen theatralischen Gerätschaft erhielt, welche ihm morgen früh

übergeben werden sollte.

Raum waren sie aus einander gegangen, als Wilhelm ein entsepliches Geschrei in dem Hause vernahm. Er hörte eine jugendliche Stimme, die, zornig und drohend, durch ein un mäßiges Weinen und Heulen durchbrach. Er hörte diese Wehtlage von oben herunter, an seiner Stube vorbei, nach dem Hausplate eilen.

Als die Reugierde unsern Freund herunter lockte, sand er Friedrichen in einer Art von Raserei. Der Knabe weinte, knürschte, stampste, drohte mit geballten Fäusten und stellte sich ganz ungebärdig vor Jorn und Verdruß. Mignon stand gegenüber und sah mit Verwunderung zu, und der Wirt er

flärte einigermaßen dieje Erscheimung.

Der Anabe sei nach seiner Rücktunft, da ihn Philine gut aufgenommen, zufrieden, lustig und munter gewesen, habe gesungen und gesprungen dis zur Zeit, da der Stallmerster mit Philinen Befanntschaft gemacht. Nun habe das Rittelding zwischen Kind und Jüngling angesangen, seinen Verdruß zu zeigen, die Thüren zuzuschlagen und auf und nieder zu rennen. Philine habe ihm besohlen, heute abend dei Tische aufzuwarten, worüber er nur noch mürrischer und tropiger geworden; endlich zu seigen, zwischen Wademoiselle und den Gast, die ziemlich nahe zusammen gesessen, hineingeworsen, worauf ihm der Stallmeister ein paar tüchtige Chrseigen ge geben und ihn zur Thüre hinausgeschmissen. Er, der Wirt, habe darauf die beiden Personen sändern helsen, veren Aleider sehr übel zugerichtet gewesen.

Als der Knabe die gute Wirkung seiner Nache vernahm, sing er kaut zu lachen an, indem ihm noch immer die Thräuen au den Backen herunter liesen. Er frente sich einige Zeit herzlich, bis ihm der Schimpf, den ihm der Stärkere angethan, wieder einsiel, da er denn von neuem zu heulen und zu

drohen aufing.

Wilhelm stand nachdenklich und beschämt vor dieser Szene. Er sah sein eignes Innerstes, mit starken und übertriebenen Zügen dargestellt; auch er war von einer unüberwindlichen Eifersucht entzündet; auch er, wenn ihn der Wohlstand nicht zurückgehalten hätte, würde gern seine wilde Laune besriedigt, gern mit tückischer Schadenfreude den geliebten Gegenstand

verlest und seinen Nebenbuhler ausgefordert haben; er hätte die Menschen, die nur zu seinem Berdrusse da zu sein schienen,

vertilgen mögen.

Laertes, der auch herbeigekommen war und die Geschichte vernommen hatte, bestärkte schelmisch den aufgebrachten Anaben, als dieser bekeuerte und schwur, der Stallmeister müsse ihm Zatisfaktion geben, er habe noch keine Beleidigung auf sich siehen lassen; weigere sich der Stallmeister, so werde er sich zu rächen wissen.

Laertes war hier gerade in seinem Fache. Er ging ernste haft hinauf, den Stallmeister im Namen des Unaben heraus-

zufordern.

Das ist lustig, sagte dieser; einen solchen Spaß hätte ich mir heute abend kaum vorgestellt. Sie gingen hinunter, und Philine solgte ihnen. Mein Sohn, sagte der Stallmeister zu Friedrichen, du bist ein braver Junge, und ich weigere mich nicht, mit dir zu sechten; nur da die Ungleich heit unster Jahre und Kräste die Sache ohnehin etwas aben tenerlich macht, so schlage ich statt anderer Wassen ein paar Rapiere vor; wir wollen die Knöpse mit Kreide bestreichen, und wer dem andern den ersten oder die meisten Stöße auf den Alock zeichnet, soll für den Ueberwinder gehalten und von dem andern mit dem besten Weine, der in der Stadt zu haben ist, trattiert werden.

Lacrtes entichied, daß dieser Vorschlag angenommen werden tönnte; Friedrich gehorchte ihm als seinem Lehrmeister. Die Rapiere kamen herbei; Philine setzte sich hin, strickte und sah

beiden Rampfern mit großer Gemuteruhe gu.

Der Stallmeister, der sehr gut focht, war gefällig genug, seinen Gegner zu schonen und sich einige Kreidenstecke auf den Rock bringen zu lassen, worauf sie sich umarmten und Wein herbeigeschafft wurde. Der Stallmeister wollte Friedrichs Herfunft und seine Geschichte wissen, der denn ein Märchen erzählte, das er schon oft wiederholt hatte und mit dem wir ein andermal unste Leier befannt zu machen gedenken.

In Wilhelms Zeele vollendete indessen dieser Zweikampf die Darstellung seiner eigenen Gefühle; dem er konnte sich nicht leugnen, daß er das Rapier, ja lieber noch einen Degen selbst gegen den Stallmeister zu sühren wünschte, wenn er ichon einsah, daß ihm dieser in der Techtkunst weit überlegen sei. Doch würdigte er Philinen nicht eines Blicks, hütete sich vor seder Acuserung, die seine Empfindung hätte vers

raten können, und eilte, nachdem er einigemal auf die Gefundheit der Kämpfer Bescheid gethan, auf sein Zimmer, wo sich tausend unangenehme Gedanken auf ihn zudrängten.

Er erinnerte sich der Zeit, in der sein Geist durch ein unbedingtes hoffnungsreiches Streben emporgehoben wurde, wo er in dem lebhaftesten Genusse aller Art wie in einem Elemente schwamm. Es ward ihm deutlich, wie er jeht in ein unbestimmtes Schlendern geraten war, in welchem er nur noch schlürsend kostete, was er sonst mit vollen Zügen ein gesogen hatte; aber deutlich konnte er nicht sehen, welches unüberwindliche Bedürsnis ihm die Natur zum Gesetz gemacht hatte, und wie sehr dieses Bedürsnis durch Umstände nur gereizt, halb befriedigt und irre gesührt worden war,

Es darf also niemand wundern, wenn er bei Betrachtung feines Zustandes, und indem er sich aus demselben beraus zu benfen arbeitete, in die größte Verwirrung geriet. Es war nicht genug, daß er durch seine Freundschaft zu Laertes, durch feine Reigung zu Philinen, durch seinen Unteil an Mignon länger als billig an einem Orte und in einer Gesellschaft festgehalten wurde, in welcher er seine Lieblingsneigung begen, aleichsam verstohlen seine Wünsche bezriedigen und, ohne sich einen 3med vorzusetten, seinen alten Träumen nachschleichen fonnte. Mus diesen Berhältniffen sich loszureißen und gleich zu scheiden, glaubte er Kraft genug zu besitzen. Penn hatte er über vor wenigen Augenblicken fich mit Metina in ein Geldgeschäft eingelaffen; er hatte ben ratselhaften Alten fennen lernen, welchen zu entziffern er eine unbeschreibliche Begierde fühlte. Allein auch dadurch sich nicht zurückhalten zu lassen, war er nach lang hin und her geworfenen Gedanken ent ichloffen, ober glaubte wenigstens entschloffen zu fein. Ich muß fort, rief er aus, ich will fort! Er warf fich in einen Seffel und war fehr bewegt.

Mignon trat herein und fragte, ob sie ihn aufwickeln bürfe? Sie kam still; es schmerzte sie tief, bag er sie heute

so furz abgefertigt hatte.

Nichts ist rührender, als wenn eine Liebe, die sich im Stillen genährt, eine Treue, die sich im Verborgenen befestiget hat, endlich dem, der ihrer bisher nicht wert gewesen, zur rechten Stunde nahe kommt und ihm offenbar wird. Die lange und streng verschlossene Knospe war reif, und Wilhelms Herz konnte nicht empfänglicher sein.

Sie stand vor ihm und sah seine Unruhe. — Herr! rief

fie ans, wenn du unglücklich bist, was foll Mignon werden? -Liebes Geichöpf, jagte er, indem er ihre Sande nahm, bu bift auch mit unter meinen Schmerzen. Ich muß fort. -Sie fah ihm in die Augen, die von verhaltenen Thränen blinften, und fniete mit Beftigfeit vor ihm nieder. Er behielt ihre Sande, sie legte ihr Saupt auf seine Unice und war gang still. Er spielte mit ihren Haaren und war freundtich. Sie blieb lange ruhig. Endlich fühlte er an ihr eine Urt Zuden, das gang sachte anfing und sich durch alle Olicder wachsend verbreitete. - Was ist dir, Mignon? rief er aus, was ift dir? - Gie richtete ihr Köpfchen auf und fah ihn an, fuhr auf einmal nach dem Bergen, wie mit einer Gebarde, welche Echmerzen verbeißt. Er bub fie auf, und fie fiel auf jeinen Schoft; er brudte fie an fich und füßte fie. Gie antwortete burch feinen Bandebruck, burch feine Bewegung. Sie hielt ihr Berg fest, und auf einmal that fie einen Schrei, ber mit frampfigen Bewegungen des Körpers begleitet war. Sie fuhr auf und fiel auch foaleich wie an allen Geleufen gebrochen vor ihm nieder. Es war ein größticher Anblick! — Mein Rind! rief er aus, indem er sie aushob und sest um armte, mein Kind! was ist dir? — Die Zuckung dauerte fort, die vom Herzen sich den schlotternden Gliedern mitteilte; fie hing nur in feinen Armen. Er schloß fie an fein Herz und benetzte fie mit seinen Thränen. Auf einmal schien fie wieder angespannt, wie eins, das den höchsten förperlichen Edmerz erträgt; und bald mit einer neuen Beftigfeit wurden alle ibre Oliever wieder lebendig, und sie warf sich ihm wie ein Reffort, das zuschlägt, um den Hals, indem in ihrem Annersten wie ein gewaltiger Riß geschah, und in dem Angenblide floß ein Etrom von Thränen aus ihren geschloffenen Ungen in feinen Bufen. Er hielt fie fest. Gie meinte, und leine Zunge spricht die Gewalt Diefer Thranen aus. Ihre langen Haare waren anfaegangen und hingen von der Weinen den nieder, und ihr ganzes Wesen schien in einen Bach von Thronen unaufhaltsam dahin zu schmelzen. Ihre ftarren Glieder murden gelinde, es ergof sich ihr Innerstes, und in der Berwirrung des Ungenblides fürchtete Wilhelm, fie werde in seinen Armen zerschmelzen und er nichts von ihr übrig behalten. Er hielt fie nur fester und fester. - Mein Rind! rief er aus, mein Rind! Du bist ja mein! wenn dich das Wort tröften tann. Du bist mein! Ich werde dich behalten, dich nicht verlaffen! Ihre Thränen floffen noch immer. -

Endlich richtete sie sich auf. Gine weiche Heiterkeit glänzte von ihrem Gesichte. — Mein Bater! rief sie, du willst mich nicht verlassen! willst mein Bater sein! Ich din dein Rind!

Sanft fing vor der Thüre die Karfe an zu klingen; der Alte brachte seine herzlichsten Lieder dem Freunde zum Abends opfer, der, sein Kind immer fester in Armen haltend, des reinsten, unbeschreiblichsten Glückes genoß.

# Drittes Buch.

#### Erftes Kapitel.

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, Im dunkeln Laub die Goldvrangen glühn, Ein sanster Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer sieht? Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, siehn.

Kennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Tach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes kind, gethan? Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn.

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg, In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut, Es stürzt der Fels und über ihn die Flut. Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin Geht unfer Weg! o Bater, laß uns ziehn!

Als Wilhelm des Morgens sich nach Mignon im Hause umsah, fand er sie nicht, hörte aber, daß sie früh mit Melina ausgegangen sei, welcher sich, um die Garderobe und die übrigen Theatergerätschaften zu übernehmen, beizeiten aufgemacht hatte.

Nach Berlauf einiger Stunden hörte Wilhelm Musik vor feiner Thure. Er glaubte anfänglich, ber Sarfenfpieler fei ichon wieder zugegen; allein er unterschied bald die Tone einer Zither, und die Stimme, welche zu fingen anfing, war Mignons Etimme. Wilhelm öffnete Die Thure, Das Kind trat berein und fang bas Lied, bas wir foeben aufgezeichnet baben.

Mielodie und Ausdruck gesielen unserm Freunde beson-ders, ob er gleich die Worte nicht alle verstehen konnte. Er ließ fich die Etrophen wiederholen und erflären, ichrieb fie auf und übersetzte fie ins Deutsche. Aber die Driginglität der Wendungen konnte er nur von ferne nachahmen; die tind liche Unichuld des Musdrucks verschwand, indem die gebrochene Eprache übereinstimmend und das Unzusammenhängende verbunden ward. Auch founte der Reis der Melodie mit nichts peraliden merben.

Zie fing jeden Bers feierlich und prächtig an, als ob fie auf etwas Sonderbares aufmerfiam machen, als ob fie etwas Bichtiges vortragen wollte. Bei ber britten Zeile ward ber Gejang dumpjer und düsterer; das: Rennst du es wohl? druckte fie geheimnisvoll und bedächtig aus; in dem: Dahin! dabin! lag eine unwiderstehliche Sehnsucht, und ihr: Yak uns giehn! wußte fie bei jeder Wiederholung bergestalt gu modifizieren, daß es bald bittend und dringend, bald treibend und vielveriprechend war.

Nachdem sie das Lied zum zweitenmal geendigt hatte. hielt fie einen Augenblick inne, fah Wilhelmen icharf an und fragte: Rennst du das Land? — Es muß wohl Italien gemeint sein, versetzte Wilhelm; woher hast du das Liedchen? Rtalien! fagte Mignon bedeutend; gehft du nach Stalien, so nimm mich mit, es friert mich hier. - Bist du schon dort gewesen, liebe Rleine? fragte Wilhelm. - Das Rind mar itill und nichts weiter aus ihm zu bringen.

Melina, der hereinfam, bejah die Zither und freute fich, daß fie ichon jo hubich gurecht gemacht fei. Das Anstrument war ein Inventarienstück der alten Garderobe. Mignon hatte fich's Diefen Morgen ausgebeten, Der Harfenspieler bezog es jogleich, und das Rind entwickelte bei biefer Gelegenheit ein

Talent, das man an ihm bisher noch nicht kannte.

Melina hatte schon die Garderobe mit allem Zugehör übernommen; einige Olieder des Stadtrats versprachen ihm gleich die Erlaubnis, einige Zeit im Orte zu fpielen. Mit frobem Bergen und erheitertem Gesichte fam er nunmehr wieder zurück. Er schien ein ganz anderer Mensch zu sein: denn er war sanst, höflich gegen jedermann, ja zuvorkommend und einnehmend. Er wünschte sich Stück, daß er nunmehr seine Freunde, die bisher verlegen und müsig gewesen, werde be schäftigen und auf eine Zeitlang engagieren können, wobei er zugleich bedauerte, daß er freilich zum Ansange nicht imstande sei, die vortressslichen Zubjekte, die das Glück ihm zugeführt, nach ihren Fähigkeiten und Talenten zu belohnen, da er seine Schuld einem so großmütigen Freunde, als Wilhelm sich geseigt habe vor allen Dingen abtragen wisse

zeigt habe, vor allen Dingen abtragen muffe. Ich kann Ihnen nicht ausdrücken, fagte Melina zu ibm, welche Freundschaft Sie mir erzeigen, indem Sie mir zur Direktion eines Theaters verhelfen. Denn als ich Sie an traf, befand ich mich in einer sehr wunderlichen Lage. Sie erinnern sich, wie lebhaft ich Ihnen bei unfrer ersten Befannt schaft meine Abneigung gegen das Theater sehen ließ, und doch mußte ich mich, sobald ich verheiratet war, aus Liebe zu meiner Frau, welche sich viel Freude und Beifall versprach, nach einem Engagement umsehen. 3ch fand feins, wenigstens tein beständiges, Dagegen aber glucklicherweise einige Weichafts männer, die eben in außerordentlichen källen jemanden brauchen konnten, der mit der Feder umzugehen wußte, Französisch verstand und im Rechnen nicht ganz unersahren war. So ging es mir eine Zeitlang recht gut, ich ward leidlich bezahlt, schaffte mir manches an, und meine Verhältnisse machten mir feine Schande. Allein die außerordentlichen Aufträge meiner Gonner gingen zu Ende, an eine bauerhafte Berforgung mar nicht zu benten, und meine Frau verlangte nur besto eifriger nach dem Theater, leider zu einer Zeit, wo ihre Umstände nicht die vorteilhaftesten sind, um sich dem Publiko mit Ehren darzustellen. Num, hoffe ich, soll die Anstalt, die ich durch Ihre Hilfe einrichten werde, für mich und die Meinigen ein guter Ansanz sein, und ich verdanke Ihnen mein künstiges Glück, es werde auch, wie es wolle.

Wilhelm hörte diese Aeugerungen mit Zufriedenheit an, und die sämtlichen Schauspieler waren gleichfalls mit den Erffärungen des neuen Direktors so ziemlich zufrieden, freuten sich heimlich, daß sich so schnell ein Engagement zeige, und waren geneigt, für den Anfang mit einer geringen Gage vorlied zu nehmen, weil die meisten dassenige, was ihnen so unvermutet angedoten wurde, als einen Zuschuß ansahen, auf den sie vor kurzem noch nicht Rechnung machen konnten.

Melina war im Begriff, Diese Disposition zu benuten, suchte auf eine geschickte Weise jeden besonders zu sprechen und hatte bald den einen auf diese, den andern auf eine andere Weise 311 bereden gewußt, daß sie die Kontrakte geschwind abzuschließen geneigt waren, über das neue Verhältnis kaum nach dachten und sich schon gesichert glaubten, mit sechswöchentlicher Muftundigung wieder lostommen zu tonnen.

Run follten die Bedingungen in gehörige Form gebracht werden, und Melina dachte ichon an die Stücke, mit denen er zuerst das Bublikum anloden wollte, als ein Kurier dem Stallmeister die Antunft der Berrichaft verlündigte und diefer

die untergelegten Pferde vorzuführen befahl. Bald darauf fuhr der hochbepackte Wagen, von dessen Bode zwei Bedienten heruntersprangen, vor dem Gafthause vor, und Philine war nach ihrer Art am ersten bei der Hand und stellte sich unter die Thüre.

Leer ist Zie? sragte die Gräsin im Hereintreten.
Eine Schauspielerin, Jhro Exzellenz zu dienen, war die Antwort, indem der Schalf mit einem gar frommen Gesichte

und demütigen Gebärden sich neigte und der Dame den Rock füßte.

Der Graf, der noch einige Personen umber stehen sah, die sich gleichsalls für Schauspieler ausgaben, erkundigte sich nach der Stärte der Gesellschaft, nach dem letzten Orte ihres Kusenthalts und ihrem Direktor. Wenn es Franzosen wären, sagte er zu seiner Gemahlin, könnten wir dem Prinzen eine unerwartete Freude machen und ihm bei uns seine Lieblings unterhaltung verschaffen.

Es tame darauf au, versette die Grafin, ob wir nicht diese Leute, wenn sie schon unglücklicherweise nur Deutsche jind, auf dem Echloß, so lange der Kürst bei uns bleibt, spielen ließen. Eie haben doch wohl einige Geschicklichkeit.

Die große Zocietat läßt sich am besten durch ein Theater unterhalten, und der Baron würde sie sichon zustucken.
Unter diesen Worten gingen sie die Treppe hinauf, und Melina präsentierte sich oben als Direltor. Rus' Er seine Zeute zusammen, sagte der Gras, und stell' Er sie mir vor, damit ich sehe, was an ihnen ist. Ich will auch zugleich die Vine von den Studen sehen, die sie allenfalls aufführen könnten. Melina eilte mit einem tiesen Büdlinge aus dem Zimmer

und tam bald mit den Schaufpielern gurud. Sie drückten fich por und hinter einander; die einen projentierten fich schlecht,

aus großer Begierde zu gefallen, und die andern nicht besser, weil sie sich leichtsinnig darstellten. Philine bezeigte der Gräsin, die außerordentlich gnädig und freundlich war, alle Chrsucht, der Gras musterte indes die übrigen. Er fragte einen jeden nach seinem Hache und äußerte gegen Melina, daß man streng auf Fächer halten müsse, welchen Ausspruch dieser in der größten Devotion aufnahm.

Der Graf bemerkte sodann einem seden, worauf er be sonders zu studieren, was er an seiner Figur und Stellung zu bessern habe, zeigte ihnen einsendstend, woran es den Deutschen immer sehle, und ließ so außerordentliche Mennt nisse sehn, daß alle in der größten Denut vor so einem er sendsteten Kenner und ersauchten Veichüger standen und taum

Altem zu holen fich getrauten.

Wer ist der Mensch dort in der Ece? fragte der Graf, indem er nach einem Zubsette sah, das ihm uoch nicht vor gestellt worden war; und eine hagre Rigur nahte sich in einem abgetragenen, auf dem Ellbogen mit Alecten besenten Rock; eine fümmerliche Periicke bedeckte das Naupt des demutigen Klienten.

Diefer Menich, ben wir ichon aus dem vorigen Buche als Philinens Liebling fennen, pflegte gewöhnlich Bebanten, Magister und Boeten zu spielen und meistens die Rolle zu übernehmen, weim jemand Schläge triegen oder begoffen wer-ben follte. Er hatte sich gewisse triechende, lächerliche, furchtfame Budlinge angewöhnt, und feine stockende Eprache, Die zu feinen Rollen paßte, machte Die Buichauer lachen, jo baß er immer noch als ein brauchbares Glied Der Gesellschaft an gesehen wurde, besonders da er übrigens sehr dieustsertig und gefällig war. Er nahte sich auf seine Weise dem Grafen, neigte sich vor demselben und beautwortete jede Frage auf Die Art, wie er fich in feinen Rollen auf dem Theater gu gebärden pflegte. Der Graf fah ihn mit gefälliger Hufmerk famfeit und mit Neberlegung eine Zeitlang an, alsbann rief er, indem er sich zu der Gräfin wendete: Mein Rind, betrachte mir diesen Mann genau; ich hafte dafür, das ist ein großer Schauspieler ober kann es werden. Der Mensch machte von ganzem Bergen einen albernen Bückling, jo daß ber Graf laut über ihn lachen mußte und ausrief: Er macht seine Sachen erzellent! Ich wette, dieser Mensch lann spielen, was er will, und es ist schade, daß man ihn bisher zu nichts Befferm gebraucht hat.

Sin so außerordentlicher Borzug war für die übrigen sehr fränkend; nur Melina empfand nichts davon, er gab vielmehr dem Grasen vollkommen Necht und versetzte mit ehrfurchtsvoller Miene: Ach ja, es hat wohl ihm und mehreren von uns nur ein solcher Renner und eine solche Aufmunterung gesehlt, wie wir sie gegenwärtig an Ew. Erzellenz gesunden haben.

Ift das die famtliche Gesellschaft? sagte der Graf.

Es jind einige Glieder abwesend, versetzte der fluge Melina, und überhaupt könnten wir, wenn wir nur Unter stützung jänden, sehr bald aus der Nachbarschaft vollzählig sein.

Juveffen sagte Philine zur Gräfin: Es ist noch ein recht hübscher junger Mann oben, der sich gewiß bald zum ersten

Liebhaber qualifizieren würde.

Warum läßt er sich nicht sehen? versetzte die Gräfin. Ich will ihn holen, rief Philine und eilte zur Thüre binaus.

Zie fand Wilhelmen noch mit Mignon beschäftigt und beredete ihn, mit hinunterzugehen. Er folgte ihr nit einigem Unwillen, doch tried ihn die Rengier; denn da er von vor nehmen Personen hörte, war er voll Verlangen, sie näher tennen zu lernen. Er trat ins Zimmer, und seine Augen begegneten sogleich den Augen der Gräfin, die auf ihn ge richtet waren. Philine zog ihn zu der Dame, indes der Grafsich mit den übrigen beschäftigte. Wilhelm neigte sich und gab auf verschieden zugen, welche die reizende Dame an ihn that, nicht ohne Verwirrung Antwort. Ihre Schönheit, Jugend, Anmut, Zierlichfeit und seines Vetragen machten den angenehmsten Eindruct auf ihn, um so mehr, da ihre Reden und Gedärden mit einer gewissen Schamhaftigkeit, ja, man dürste sagen, Verlegenheit bezleitet waren. Luch dem Grafen ward er vorgestellt, der aber wenig acht auf ihn hatte, sondern zu seiner Gemahlin ans kenster trat und sie um etwas zu fragen schien. Man kommte demerfen, das ihre Meinung auf das sehhafteste mit der seinigen übereinstimmte, ja, das sie ihn eifrig zu bitten und ihn in seiner Gesinnung zu de stärten schien.

Er lehrte sich darauf bald zu der Gesellschaft und sagte: Ich fann mich gegenwärtig nicht aufhalten, aber ich will einen Areund zu euch schiefen, und wenn ihr billige Bedingungen macht und euch recht viel Mühe geben wollt, so bin ich nicht abgeneigt, euch auf dem Schlosse spielen zu lassen.

Alle bezeigten ihre große Freude darüber, und besonders

füßte Philine mit ber größten Lebhaftigfeit ber Gräfin bie

Hände.

Zieht Zie, Kleine, jagte die Tame, indem sie dem leichtfertigen Mädchen die Backen tloopte: sieht Zie, mein Kind, da kommt Zie wieder zu mir; ich will schon mein Versprechen halten, Sie muß sich nur besser ausiehen. Bhiline entschuldigte sich, daß sie wenig auf ihre Garderobe zu verwenden habe, und sogleich besahl die Gräfin ihren Kannmerfrauen, einen englischen Hut und ein seidene Haltend, die leicht auszupacken waren, heraufzugeben. Run pupte die Gräfin selbst Philinen an, die sortsuhr, sich mit einer scheinheiligen, un schuldigen Miene gar artig zu gebärden und zu betragen.

Der Graf bot seiner Gemahlin die Hand und führte sie himunter. Sie grüßte die ganze Gesellschaft im Vorbeigehn freundlich und kehrte sich nochmals gegen Wilhelmen um, in dem sie mit der huldreichiten Miene zu ihm sagte: Wir sehen

uns bald wieder.

So glüctliche Aussichten belebten die ganze Gesellschaft; jeder ließ nunmehr seinen Hoffnungen, Wünschen und Ein bildungen freien Lauf, iprach von den Rollen, die er spielen, von dem Beifall, den er erhalten wollte. Melina überlegte, wie er noch geschwind durch einige Vorstellungen den Ein wohnern des Städtchens etwas Geld abnehmen und zugleich die Gesellschaft in Atem setzen könne, indes andre in die Kücke gingen, um ein besieres Mittagsessen zu bestellen, als man sonst einzunehmen gewohnt war.

## Zweites Kapitel.

Nach einigen Tagen tam der Baron, und Melina emvfing ihn nicht ohne Furcht. Der Graf hatte ihn als einen Kenner angefündigt, und es war zu besorgen, er werde gar bald die schwache Seite des tleinen Haufens entdecken und einsehen, daß er keine formierte Truppe vor sich habe, indem sie kaum ein Stück gehörig besetzen konnten; allein sowohl der Direktor als die sämtlichen Glieder waren bald aus aller Sorge, da sie an dem Baron einen Mann sanden, der mit dem größten Enthusiasmus das vaterländische Theater betrachtete, dem ein jeder Schauspieler und jede Gesellschaft willkommen und erstreulich war. Er begrüßte sie alle mit Feierlichseit, pries sich

alüdlich, eine deutsche Bühne so unvermutet anzutreffen, mit ihr in Verbindung zu kommen und die vaterländischen Musen in das Schloß seines Verwandten einzusühren. Er brachte bald darauf ein Heft aus der Tasche, in welchem Melina die Punkte des Kontraktes zu erblichen hosste; allein es war ganz etwas anderes. Der Baron dat sie, ein Drama, das er selbst versertigt und das er von ihnen gespielt zu sehen wünschte, mit Ausmerksamkeit auzuhören. Willig schlossen sie einen Kreis und waren erfreut, mit so geringen Kosten sich in der Gunst eines so notwendigen Mannes besestigen zu können, obgleich ein seder nach der Dicke des Kestes übermäßig lange Zeit besürchtete. Auch war es wirllich so; das Stück war in füns Utten geschrieben und von der Art, die gar kein Ende

Der Held war ein vornehmer, tugendhafter, großmütiger und dabei verkannter und verfolgter Mann, der aber denn doch zuletzt den Sieg über seine Feinde davon trug, über welche sodann die strengste poetische Gerechtigkeit ausgeübt worden wäre, wenn er ihnen nicht auf der Stelle verziehen hätte.

Judem dieses Stück vorgetragen wurde, hatte seder Zu hörer Raum genug, an sich selbst zu denken und ganz sachte aus der Demut, zu der er sich noch vor kurzem geneigt fühlte, zu einer glücklichen Selbstgefälligkeit empor zu steigen und von da aus die anmutigsten Ausssichten in die Zukunft zu übersschauen. Diesenigen, die keine ihnen angemessene Rolle in dem Stück sanden, ertlärten es bei sich für schlecht und hielten den Baron sir einen unglücklichen Autor, dagegen die andern eine Stelle, dei der sie beflatscht zu werden hossten, mit dem größten Lobe zur möglichsten Zufriedenheit des Verfasserversolaten.

Mit dem Celonomijchen waren sie geschwind sertig, Melina wußte zu seinem Borteil mit dem Baron den Kontralt abzuschließen und ihn vor den übrigen Schauspielern

geheim zu halten.

Ueber Withelmen sprach Melina den Baron im Borbeigeben und versicherte, daß er sich sehr gut zum Theaterdichter qualifiziere und zum Schauspieler selbst keine üblen Anlagen habe. Der Baron machte sogleich mit ihm als einem Kollegen Befanntichaft, und Wilhelm produzierte einige kleine Stücke, die nebst wenigen Reliquien an jenem Tage, als er den großten Teil seiner Arbeiten in Kener ausgehen ließ, durch einen Zusall gerettet wurden. Der Baron lobte sowohl die

Stücke als ben Bortrag, nahm als befannt an, daß er mit hinüber auf bas Schloß tommen würde, verfprach bei feinem Abschiede allen die beste Aufnahme, bequeme Bohnung, gutes Effen, Beifall und Geschente, und Melina setzte noch die Verficherung eines bestimmten Taschengelbes bingu.

Man kann benken, in welche gute Stimmung durch Diejen Besuch die Gesellschaft gesetzt war, indem sie statt eines ängst-lichen und niedrigen Zustandes auf einmal Shre und Behagen vor sich sah. Sie machten sich schon zum voraus auf jene Rechnung lustig, und jedes hielt für unschiellich, nur noch irgend einen Groschen Geld in ber Tasche zu behalten.

Wilhelm ging indessen mit sich zu Rate, ob er die Gefellschaft auf das Schloß begleiten solle, und fand in mehr als einem Ginne ratlich, dahin zu gehen. Melina hoffte, bei biesem vorteilhaften Engagement seine Eduld wenigstens zum Teil abtragen zu können, und unfer Freund, der auf Menschenfenntnis ausging, wollte Die Gelegenheit nicht verfäumen, die große Welt näher kennen zu lernen, in der er viele Aufschluffe über das Leben, über fich felbst und die Runft zu erlangen hoffte. Dabei durfte er fich nicht gestehen, wie fehr er wünsche, der schönen Gräfin wieder näher zu kommen. Er suchte fich vielmehr im allgemeinen zu überzeugen, welchen großen Borteil ihm die nähere Renntnis der vornehmen und reichen Welt bringen wurde. Er machte seine Betrachtungen über ben Grafen, Die Grafin, den Baron, über die Sicherheit, Bequemlichkeit und Unmut ihres Betragens und rief, als er allein war, mit Entzücken aus:

Dreimal glücklich find diejenigen zu preisen, die ihre Geburt sogleich über die untern Stufen ber Menschheit hinaus hebt; die durch jene Verhältniffe, in welchen fich manche gute Menschen die ganze Zeit ihres Lebens abungstigen, nicht durchzugehen, auch nicht einmal darin als Gafte zu verweilen brauchen. Allgemein und richtig muß ihr Blick auf dem höheren Standpuntte werden, leicht ein jeder Echritt ihres Lebens! Sie sind von Geburt an gleichsam in ein Schiff gefett, um bei ber Neberfahrt, die wir alle machen muffen, fich bes günftigen Windes zu bedienen und den widrigen abzuwarten, auftatt daß andre nur für ihre Verson schwimmend fich abarbeiten, vom günftigen Winde wenig Vorteil genießen und im Sturme mit bald erschöpften Kräften untergeben. Welche Bequemlichkeit, welche Leichtigteit gibt ein angebornes Bermögen! und wie sicher blühet ein Sandel, der auf ein gutes Kapital gegründet ist, so daß nicht jeder mißlungene Versuch sogleich in Unthätigkeit versett! Wer kann den Wert und Unwert irdischer Dinge besser kennen, als der sie zu genießen von Jugend auf im Falle war, und wer kann seinen Geist früher auf das Notwendige, das Nütsliche, das Wahre leiten, als der sich von so vielen Fretümern in einem Alter überzeugen muß, wo es ihm noch an Kräften nicht gebricht, ein neues Veden anzusangen!

So rief unser Freund allen denjenigen Glück zu, die sich in den höheren Regionen besinden, aber auch denen, die sich einem solchen Kreise nähern, aus diesen Quellen schöpfen können, und pries seinen Genius, der Anstalt machte, auch ihn diese

Stufen binan zu führen.

Andeisen mußte Meling, nachdem er lange fich den Ropf zerbrochen, wie er nach dem Berlangen des Grafen und nach seiner eigenen Neberzenanna die Gesellschaft in Kächer ein teilen und einem jeden seine bestimmte Mitwirkung übertragen wollte, julent, da es an die Liusführung kam, sehr zufrieden fein, wenn er bei einem jo geringen Versonal die Echausvieler willig fand, fich nach Möglichkeit in Diese oder iene Rollen zu ichiden. Doch übernahm gewöhnlich Laertes die Liebhaber. Philine die Rammermädden, die beiden jungen Frauenzimmer teilten fich in die naiven und gärtlichen Liebhaberinnen, der alte Polterer ward am besten gespielt. Melina selbst glaubte als Chevalier auftreten zu dürfen. Madame Melina munte. zu ihrem größten Berdruß, in das Sach der jungen Frauen, ja fogar der gärtlichen Mütter übergeben, und weil in den neuern Stüden nicht leicht mehr ein Pedant oder Boet, wenn er and portommen follte, lächerlich gemacht wird, so mußte der befannte Günftling des Grafen nunmehr die Prafidenten und Minister spielen, weil diese gewöhnlich als Bosewichter porgeffellt und im funiten Altie übel behandelt werden. Chen fo ftedte Melina mit Verangaen als Rammeriunter ober Rammer berr die Grobbeiten ein, welche ihm von biedern deutschen Männern bergebrachtermaßen in mehreren beliebten Stücken auf gedrungen murden, weil er fich doch bei dieser Gelegenheit artig berauspupen founte und das Mir eines Hofmannes, das er voll fommen zu besitzen alaubte, anzunehmen die Erlaubnis hatte.

Es dauerte nicht lange, so lamen von verschiedenen Ge genden mehrere Schauspieler herbeigeslossen, welche ohne son verliche Prusung angenommen, aber auch ohne sonderliche Be

dingungen festgehalten wurden.

Wilhelm, den Melina vergebens einigemal zu einer Liebshaberrolle zu bereden suchte, nahm sich der Sache mit vielem guten Willen an, ohne daß unser neuer Tireftor seine Bemühungen im mindesten anerkannte; vielmehr glaubte dieser mit seiner Würde auch alle nötige Einsicht überkommen zu haben; besonders war das Streichen eine seiner angenehm sten Beschäftigungen, wodurch er ein jedes Stück auf das gehörige Zeitmaß herunter zu seben wußte, ohne irgend eine andere Rücksicht zu nehmen. Er hatte viel Zuspruch, das Publikum war sehr zusrieden, und die geschmackvollsten Ein wohner des Städtchens behaupteten, daß das Theater in der Residenz keinesweges so gut als das ihre bestellt sei.

# Drittes Kapitel.

Endlich fam die Zeit herbei, da man sich zur Nebersahrt schieten, die Kutschen und Wagen erwarten sollte, die unsere ganze Truppe nach dem Schlosse des Grasen hinüber zu führen bestellt waren. Schon zum voraus sielen große Streitigkeiten vor, wer mit dem andern sahren, wie man sißen sollte? Die Ordnung und Sinteilung ward endlich nur mit Mühe aus gemacht und seitgesetzt, doch leider ohne Wirkung. Zur bestimmten Stunde kamen weniger Wagen, als man erwartet hatte, und man mußte sich einrichten. Der Baron, der zu Pferde nicht lange hinterdrein solgte, gab zur Ursache an: daß im Schlosse alles in großer Bewegung sei, weil nicht allein der Fürst einige Tage früher eintressen werde, als man geglaußt, sondern weil auch unerwarteter Besuch schon gegenwärtig augelangt sei; der Platz gehe sehr zusammen, sie würden auch deswegen nicht so gut logieren, als man es ihnen vorher bestimmt habe, welches ihm außerordentlich leid thue.

Man teilte sich in die Wagen, so gut es gehen wollte, und da feidlich Wetter und das Schloß nur einige Stunden entsernt war, machten sich die Lustigsten lieber zu Zuße auf den Weg, als daß sie die Rückfehr der Kutiden hätten abwarten sollen. Die Karawane zog mit Freudengeschrei aus, zum erstenmal ohne Sorgen, wie der Wirt zu bezahlen sei. Das Schloß des Grafen stand ihnen wie ein Feengebände vor der Seele; sie waren die glücklichsten und fröhlichsten Menschen von der Welt, und seder knüpfte unterweges an

diesen Tag, nach seiner Art zu benken, eine Neihe von Glück, Ehre und Wohlstand.

Ein starker Regen, der unerwartet einsiel, konnte sie nicht aus diesen angenehmen Empsindungen reißen; da er aber innner anhaltender und stärker wurde, spärten viele von ihnen eine ziemkiche Unbequemkichkeit. Die Nacht kam herbei, und erwänschter konnte ihnen nichts erscheinen, als der durch alle Stockwerke erleuchtete Palast des Grafen, der ihnen von einem Hügel entgegen glänzte, so daß sie die Fenster zählen konnten.

Als sie näher heran kamen, fanden sie auch alle Fenster der Seitengebäude erhellet. Ein jeder dachte bei sich, welches wohl sein Jimmer werden möchte? und die meisten begnügten sich bescheiben mit einer Stube in der Mansarde oder den

Klügeln.

Run suhren sie durch das Dors und am Wirtshause vor bei. Wilhelm ließ halten, um dort abzusteigen; allein der Wirt versicherte, dass er ihm nicht den geringsten Raum anweisen könne. Der Herr Graf habe, weil unvermutete Gäste an gekommen, sogleich das ganze Wirtshaus besprochen, an allen Zimmern stehe schon seit gestern mit Kreide deutlich an geschrieben, wer darinne wohnen solle. Wider seinen Willen muste also unser Freund mit der übrigen Gesellschaft zum

Schlonhofe bineinfahren.

Um die Rüchenfeuer in einem Seitengebäude faben fie geschäftige Röche sich bin und ber bewegen und waren durch Diesen Unblick schon erquickt; eilig famen Bediente mit Lichtern auf die Treppe des Sauptgebändes gesprungen, und das Herz ber guten Wanderer quoll über diesen Aussichten auf. Wie febr permunderten fie fich bagegen, als fich biefer Empfang in ein entsetliches Gluchen auflöste. Die Bedienten schimpften auf die Suhrteute, daß sie hier hereingefahren seien; sie foll ten umwenden, rief man, und wieder hinaus nach dem alten Schloffe gu, bier fei tein Raum für Diese Gafte! Ginem fo unfreundlichen und unerwarteten Bescheide fügten sie noch alferlei Spöttereien bingu und lachten fich unter einander aus, daß fie burch biefen Brrtum in den Regen gesprengt worden. Es goß noch immer, leine Sterne standen am himmel, und nun wurde die Gesellschaft durch einen holprichten Weg zwischen zwei Mauern in das alte hintere Echloß gezogen, welches unbewohnt da itand, jeit der Bater des Grafen das pordere gebaut batte. Teils im Sofe, teils unter einem

langen gewölbten Thorwege hielten die Wagen still, und die Fuhrleute, Anspanner aus dem Dorfe, spannten aus und

ritten ihrer Wege.

Da niemand zum Empfange der Gesellschaft sich zeigte, stiegen sie aus, riesen, suchten vergebens! Alles blieb sinster und stille. Der Wind blies durch das hohe Thor, und grauerlich waren die alten Türme und Höfe, wovon sie kaum die Gestalten in der Finsternis unterschieden. Sie froren und schauerten, die Frauen fürchteten sich, die Kinder singen an zu weinen; ihre Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblick, und ein so schneller Glückswechsel, auf den niemand vorbereitet war, brachte sie alle ganz und gar aus der Fassung.

Da sie jeden Augenblick erwarteten, daß jemand kommen und ihnen aufschließen werde, da bald Negen, bald Sturm sie täuschte und sie mehr als einmal den Tritt des erwünschten Schloßvogts zu hören glaubten, blieben sie eine lange Zeit unmutig und unthätig; es siel keinem ein, in das neue Schloß zu gehen und dort mitleidige Seelen um Hilfe anzurusen. Sie konnten nicht begreifen, wo ihr Freund, der Baron, geblieben sei, und waren in einer höchst beschwerlichen Lage.

Endlich kamen wirklich Menschen an, und man erkannte an ihren Stimmen jene Jußgänger, die auf dem Wege hinter den Fahrenden zurück geblieben waren. Sie erzählten, daß der Baron mit dem Pferde gestürzt sei, sich am Fuße start beschädigt habe und daß man auch sie, da sie im Schlosse

nachgefragt, mit Ungestüm hieher gewiesen habe.

Die ganze Gesellschaft war in der größten Verlegenheit; man ratschlagte, was man thun sollte, und konnte keinen Entschluß fassen. Endlich sah man von weitem eine Laterne kommen und holte frischen Atem; allein die Hoffnung einer baldigen Erlösung verschwand auch wieder, indem die Erscheinung näher kam und deutlich ward. Ein Reitknecht leuchtete dem bekannten Stallmeister des Grasen vor, und dieser erkundigte sich, als er näher kam, sehr eisrig nach Mademoiselle Philinen. Sie war kaum aus dem übrigen Hausen hervorgetreten, als er ihr sehr dringend andot, sie in das neue Schloß zu führen, wo ein Plätzchen für sie dei dem Kammersiungsern der Gräfin bereitet sei. Sie besann sich nicht lange, das Anerbieten dankbar zu ergreisen, faßte ihn dei dem Arme und wollte, da sie den andern ihren Rosser empsohlen, mit ihm forteilen; allein man trat ihnen in den Weg, fragte, bat, beschwor den Stallmeister, daß er endlich, um nur mit seiner

Schönen loszukommen, alles versprach und versicherte, in turzem solle das Schloß eröffnet und sie auf das beste eins quartiert werden. Bald darauf sahen sie den Schein seiner Laterne verschwinden und hofften lange vergebens auf das neue Licht, das ihnen endlich nach vielen Worten, Schelten und Schmahen erschien und sie mit einigem Troste und Hoffsnung belebte.

Ein alter Haustnecht eröffnete die Thüre des alten Gebäudes, in das sie mit Gewalt eindrangen. Ein jeder sorgte min für seine Sachen, sie abzupacken, sie herein zu schafsen. Das meiste war, wie die Personen selbst, tüchtig durchweicht. Bei dem einen Lichte ging alles sehr langsam. Im Gebäude stieß man sich, stolperte, siel. Man bat um mehr Lichter, man bat um Feuerung. Der einsilbige Haustnecht ließ mit genauer Not seine Laterne da, ging und kam nicht wieder.

Run fing man an, das Baus zu durchsuchen; die Thüren aller Zimmer maren offen; große Defen, gewirkte Tapeten, eingelegte Aufböden waren von seiner vorigen Pracht noch übrig; von anderm Sausgeräte aber nichts zu finden, kein Tijch, tein Stuht, fein Spiegel, kaum einige ungeheure leere Bettstellen, alles Schmuckes und alles Notwendigen beraubt. Die naffen Roffer und Mantelfäcke wurden zu Gigen gewählt, ein Teil der muden Wanderer bequemte fich auf dem Fußboden, Wilhelm hatte fich auf einige Stufen gesetzt, Mignon lag auf seinen Anieen; das Rind war unruhig, und auf seine Frage, was ihm fehlte? antwortete es: Mich hungert! Er fand nichts bei sich, um das Verlangen des Kindes zu stillen, die übrige Gesellschaft hatte jeden Vorrat auch aufgezehrt, und er mußte die arme Rreatur ohne Erquickung laffen. Er blieb bei dem gangen Borfalle unthätig, ftill in sich gekehrt; denn er war sehr verdrießlich und arimmia, daß er nicht auf feinem Ginne bestanden und bei dem Wirtshause abgeftiegen fei, wenn er auch auf dem oberften Boden hatte fein Lager nehmen follen.

Die übrigen gebärdeten sich jeder nach seiner Art. Einige hatten einen Haufen altes Gehölz in einen ungeheuren Kamin des Saals geschafft und zündeten mit großem Zauchzen den Scheiterhausen an. Unglücklicherweise ward auch diese Hoffsnung, sich zu trocknen und zu wärmen, auf das schrecklichste getäuscht, denn dieser Kamin stand nur zur Zierde da und war von oben herein vermanert; der Dampf trat schnell zuruch und erfüllte auf einmal die Zimmer; das dürre Holz

schlug prasselnd in Flammen auf, und auch die Flamme ward herausgetrieben; der Zug, der durch die zerbrochenen Zensterscheiben drang, gab ihr eine unstäte Richtung, man furchtete das Schloß anzuzünden, mußte das Fener aus einander ziehen, austreten, dämpsen, der Rauch vermehrte sich, der Zustand wurde unerträglicher, man kam der Verzweislung nahe.

Wilhelm war vor dem Rauch in ein entferntes Jimmer gewichen, wohin ihm bald Mignon folgte und einen wohl gekleideten Bedienten, der eine hohe hellbrennende, doppelt er leuchtete Laterne trug, hereinführte; dieser wendete sich an Wilhelmen, und indem er ihm auf einem schönen porzellanenen Teller Konsekt und Früchte überreichte, sagte er: Dies schickt Ihnen das junge Frauenzinmer von druben, mit der Bitte, zur Gesellschaft zu kommen; sie läßt sagen, seyte der Bediente mit einer leichtsertigen Miene hinzu, es gehe ihr sehr wohk, und sie wünsche ihre Zusriedenheit mit ihren Freunden zu teilen.

Wilhelm erwartete nichts weniger als diesen Antrag, denn er hatte Philinen, seit dem Abenteuer der steinernen Bank, mit entschiedener Berachtung begegnet und war so sest entschlossen, keine Gemeinschaft mehr mit ihr zu haben, daß er im Begriff stand, diese süße Gabe wieder zurück zu schieden, als ein bittender Blick Mignons ihn vermochte, sie anzunehmen und im Namen des Kindes dassür zu danteu; die Cinladung schlug er ganz aus. Er dat den Bedienten, einige Sorge für die angekommene Gesellschaft zu haben, und ertundigte sich nach dem Baron. Dieser lag zu Bette, hatte aber schon, so viel der Bediente zu sagen wußte, einem andern Auftrag gesgeben, für die elend Beherbergten zu sorgen.

Der Bediente ging und hinterließ Wishelmen eins von seinen Lichtern, das dieser in Ermanglung eines Leuchters auf das Fenstergesims kleben mußte und nun wenigstens bei seinen Betrachtungen die vier Wände des Zimmers erhellt sal. Denn es währte noch lange, ehe die Unstalten rege wurden, die unsere Gäste zur Ruhe bringen sollten. Nach und nach kamen Lichter, jedoch ohne Lichtputzen, dann einige Stühle, eine Stunde darauf Deckbetten, dann Kissen, alles wohl durchnetz, und es war schon weit über Mitternacht, alse wohl durchsetz, und es war schon weit über Mitternacht, alse wohl durchsetz und Matrayen herbeigeschafft wurden, die, wenu man sie zuerst gehabt hätte, höchst willkommen geswesen wären.

In der Zwischenzeit war auch etwas von Gffen und

Trinken angelangt, das ohne viele Kritik genossen wurde, ob es gleich einem sehr unordentlichen Abhub ähnlich sah und von der Achtung, die man für die Gäste hatte, kein sonder-liches Zeugnis abtegte.

# Viertes Kapitel.

Durch die Unart und den Uebermut einiger leichtfertigen Gesellen vermehrte sich die Unruhe und das Uebel der Nacht, indem sie sich einander neckten, ausweckten und sich wechselse weise allerlei Streiche spielten. Der andere Worgen brach an unter sauten Magen über ihren Freund, den Baron, daß er sie so getäuscht und ihnen ein ganz anderes Vid von der Tronung und Bequemlichseit, in die sie kommen würden, gemacht habe. Doch zur Verwunderung und Trost erschien in aller Frühe der Graf selbst mit einigen Bedienten und erstundigte sich nach ihren Umständen. Er war sehr entrüstet, als er hörte, wie sibel es ihnen ergangen, und der Varon, der geführt herbei binkte, verklagte den Haushosmeister, wie besehlswidrig er sich dei dieser Getegenheit gezeigt, und glaubte ihm ein rechtes Bad angerichtet zu haben.

Der Graf besahl sogleich, daß alles in seiner Gegenwart zur möglichsten Vequemlichkeit der Gäste geordnet werden welle. Darauf kamen einige Tssziere, die von den Actricen sogleich Kundschaft nahmen, und der Graf ließ sich die ganze Gesellschaft vorstellen, redete einen jeden dei seinem Namen an und mischte einige Scherze in die Unterredung, daß alle über einen so gnädigen Geren ganz entzückt waren. Endlich mußte Wilhelm auch an die Reihe, an den sich Mignon an hing. Wilhelm entschuldigte sich, so gut er konnte, über seine Freiheit: der Graf hingegen schien seine Gegenwart als be

lannt anzunehmen.

Gin Herr, der neben dem Grasen stand, den man für einen Ssisier hielt, ob er gleich seinen Unisorm anhatte, sprach besonders mit unserm Freunde und zeichnete sich vor allen andern aus. Große hellblane Angen tenchteten unter einer hohen Stirne hervor, nachlässig waren seine blonden Haare anigeschlagen, und seine mittlere Statur zeigte ein sehr wackres, seites und bestimmtes Besen. Seine Fragen waren lebhaft, und er schien sich auf alles zu verstehen, wornach er fragte.

Wilhelm erkundigte sich nach diesem Manne bei dem Baron, der aber nicht viel Gutes von ihm zu sagen wußte. Er habe den Charafter als Major, sei eigentlich der Günstling des Brinzen, versehe dessen geheimste Geschäfte und werde für dessen, erechten Arm gehalten, ja, man habe Ursache zu glauben, er sei sein natürlicher Sohn. In Frankreich, Eng land, Italien sei er mit Gesandtschaften gewesen, er werde überall sehr distinguiert, und das mache ihn einbildisch; er wähne, die deutsche Litteratur aus dem Grunde zu kennen, er erlaube sich allerlei schale Spöttereien gegen dieselbe. Er, der Baron, vermeide alle Unterredung mit ihm, und Wilhelm werde wohlt thun, sich auch von ihm entsernt zu halten, denn am Ende gebe er sedermann etwas ab. Man nenne ihn Farno, wisse aber nicht recht, was man aus dem Namen machen solle.

Bilhelm hatte darauf nichts zu sagen, denn er empfand gegen den Fremden, ob er gleich etwas Kaltes und Abstoßen-

bes hatte, eine gewisse Reigung.

Die Gesellschaft wurde in dem Schlosse eingeteilt, und Melina befahl sehr strenge, sie sollten sich nunmehr ordentlich halten, die Frauen sollten besonders wohnen und seder nur auf seine Rollen, auf die Kunst sein Augenmerk und seine Neigung richten. Er schlug Vorschristen und Gesetze, die aus vielen Punkten bestanden, an alle Thüren. Die Summe der Strafgelder war bestimmt, die ein jeder Uebertreter in eine aemeine Büchse entrichten sollte.

Diese Verordnungen wurden wenig geachtet. Junge Offiziere gingen aus und ein, spaßten nicht eben auf das feinste mit den Actricen, hatten die Acteure zum besten und versuichteten die ganze kleine Polizeiordnung, noch ehe sie Wurzel fassen konnte. Man jagte sich durch die Zimmer, verkleidete sich, versteckte sich, wersteckte sich, wersteckte sich, wersteckte sich, werden mit allerlei Mutwillen auf das Acußerste gebracht, und als ihn bald darauf der Graf holen ließ, um den Platz zu sehen, wo das Theater ausgerichtet werden sollte, ward das Uebel nur immer ärger. Die jungen Herren erssamen sich allerlei platte Späße, durch Silse einiger Acteure wurden sie noch plumper, und es schließ wenn das ganze alte Schloß vom wütenden Herre besessien, als wenn das ganze alte Schloß vom wütenden Herre besessien, als wenn das ganze alte Schloß vom wütenden Herre besessien, als wenn das ganze alte Schloß vom wütenden Herre besessien, als wenn das ganze alte Schloß vom wütenden Herre bestellich sei; auch endigte der Unstag nicht eher, als bis man zur Tafel ging.

Der Graf hatte Melina'n in einen großen Caal geführt, ber noch jum alten Schlosse gehörte, burch eine Galerie mit

dem neuen verbunden war und worin ein kleines Theater sehr wohl aufgestellt werden konnte. Daselbst zeigte der einsticktspolle Hausberr wie er alles wolle eingerichtet haben

sichtsvolle Hausherr, wie er alles wolle eingerichtet haben.
Rum ward die Arbeit in großer Eile vorgenommen, das Theatergerüfte aufgeschlagen und ausgeziert; was man von Teforationen in dem Gepäcke hatte und brauchen konnte, ansgewendet und das übrige mit Hilfe einiger geschickten Leute des Grasen versertiget. Wilhelm griff selbst mit an, half die Perspettive bestimmen, die Umrisse abschwüren und war höchst beschäftigt, daß es nicht unschilch werden sollte. Der Graf, der östers dazu kan, war sehr zufrieden damit, zeigte, wie sie das, was sie wirklich thaten, eigentlich machen sollten, und ließ dabei ungemeine Kenntnisse jeder Kunst sehen.

Run fing das Probieren recht ernstlich an, wozu sie auch Raum und Muße genng gehabt hätten, wenn sie nicht von den vielen anwesenden Fremden immer gestört worden wären. Denn es kamen täglich neue Gäste an, und ein jeder wollte

Die Gesellschaft in Angenschein nehmen.

# Bünftes Kapitel.

Der Baron hatte Wilhelmen einige Tage mit der Hosffnung hingehalten, daß er der Gräfin noch besonders vorgestellt werden sollte. — Ich habe, sagte er, dieser vortresslichen Dame so viel von Ihren geistreichen und empfindungsvollen Etüden erzählt, daß sie nicht erwarten kann, Sie zu sprechen und sich eins und das andere vorlesen zu sassen. Hatten Sie sich ja gesaßt, auf den ersten Wint hinüber zu kommen, denn bei dem nachten rubigen Morgen werden Sie gewiß gerusen werden. Er bezeichnete ihm darauf das Nachspiel, welches er zuerst vorlesen sollte, wodurch er sich ganz besonders empsehlen wurde. Die Dame bedaure gar sehr, daß er zu einer solchen umruhigen Zeit eingetrossen sein sich mit den mit der übrigen Gesellschaft in dem alten Schlosse schlo

Mit großer Sorgialt nahm darauf Wilhelm das Stück vor, womit er seinen Eintritt in die große Welt machen follte. Du haft, sagte er, bisher im stillen für dich gearbeitet, nur von einzelnen Freunden Beisall erhalten; du hast eine Zeit lang ganz an deinem Talente verzweiselt, und du mußt immer

noch in Sorgen sein, ob du denn auch auf dem rechten Wege bift, und ob du so viel Talent als Reigung zum Theater hast. Bor den Ohren solcher geübten Kenner, im Kadinette, wo feine Flussion stattsindet, ist der Versuch weit gesähr licher als anderwärts, und ich möchte doch auch nicht gerne zurückbleiben, diesen Genuß an meine vorigen Freuden knüpfen und die Hossprung auf die Zukunst erweitern.
Er nahm darauf einige Stücke durch, las sie mit der

Er nahm darauf einige Stücke durch, las sie mit der größten Aufmerkamkeit, korrigierte hier und da, rezitierte sie sich laut vor, um auch in Sprache und Ausdruck recht gewandt zu sein, und steckte dassenige, welches er am meisten geübt, womit er die größte Chre einzulegen glaubte, in die Tasche, als er an einem Morgen hinüber vor die Gräßin ge-

fordert wurde.

Der Baron hatte ihn versichert, sie würde allein mit einer guten Freundin sein. Als er in das Zimmer trat, tam die Baronesse von C\*\* ihm mit vieler Freundlichkeit entgegen, freute sich, seine Bekanntschaft zu machen, und präsentierte ihn der Gräsin, die sich eben frizieren ließ und ihn mit freundlichen Worten und Blicken empfing, neben deren Stuhl er aber leider Philinen knieen und allerlei Thorheiten machen sah. — Das schöne Kind, sagte die Baronesse, hat uns verschiedenes vorgesungen. Endige Sie doch das angesangene Liedchen, damit wir nichts davon versieren. —

Wilhelm hörte das Stückhen mit großer Geduld an, indem er die Entfernung des Triseurs wünschte, ehe er seine Borlesung ansangen wollte. Man bot ihm eine Tasse Schotos lade an, wozu ihm die Baronesse selbst den Zwiedack reichte. Demungeachtet schmeckte ihm das Trühstück nicht, denn er wünschte zu lebhaft, der schönen Gräsin irgend etwas vorzutragen, was sie interessieren, wodurch er ihr gesallen konnte. Auch Philine war ihm nur zu sehr im Wege, die ihm als Zuhörerin oft schon unbequem gewesen war. Er sah mit Schmerzen dem Triseur auf die Hände und hosste in sedem Augenblicke mehr auf die Vollendung des Baues.

Indessen war der Graf hereingetreten und erzählte von den heut zu erwartenden Gästen, von der Einteilung des Tages, und was sonst etwa Hänsliches vorkommen möchte. Da er hinaus ging, ließen einige Offiziere dei der Gräfin um die Erlaubnis bitten, ihr, weil sie noch vor Tasel wegreiten müßten, aufwarten zu dürsen. Der Kammerdiener war ins desse fertig geworden, und sie ließ die Herren hereinsommen.

Die Baronesse gab sich inzwischen Mühe, unsern Freund zu unterhalten und ihm viele Achtung zu bezeigen, die er mit Ehrsurcht, obgleich etwas zerstreut, aufnahm. Er fühlte manchemal nach dem Manustripte in der Tasche, hoffte auf jeden Augenblick, und fast wollte seine Geduld reißen, als ein Galanteriehändler hereingelassen wurde, der seine Pappen, Kasten, Schachteln undarmherzig eine nach der andern eröffnete und jede Sorte seiner Waren mit einer diesem Geschlechte eigenen Indringlichkeit vorwies.

Die Gesellschaft vermehrte sich. Die Baronesse sah Wilshelmen au und sprach leise mit der Gräsin; er bemerkte es, ohne die Absicht zu verstehen, die ihm endlich zu Hause klar wurde, als er sich nach einer ängsklich und vergebens durch harrten Stunde wegbegab. Er fand ein schönes englisches Portesenille in der Tasche. Die Baronesse hatte es ihm heimslich beizustecken gewußt, und gleich darauf folgte der Gräsinkleiner Mohr, der ihm eine artig gestickte Verte überbrachte,

ohne recht deutlich zu sagen, woher sie komme.

#### Sedftes Rapitel.

Das Gemisch der Empsindungen von Verdruß und Dankbarkeit verdarb ihm den ganzen Rest des Tages, dis er gegen Abend wieder Beschäftigung fand, indem Melina ihm eröffnete, der Graf habe von einem Vorspiele gesprochen, das dem Prinzen zu Ehren den Tag seiner Ankunft aufgesührt werden sollte. Er wolle darin die Sigenschaften dieses großen Heben und Menschenstreundes personifiziert haben. Diese Tugenden sollten mit einander auftreten, sein Lob verkündigen und zuletzt seine Büste mit Blumen- und Lorbeertränzen unwinden, wobei sein verzogener Name mit dem Kürstenhute durchscheinend glänzen sollte. Der Graf habe ihm aufgegeben, für die Versssslänzen und übrige Einrichtung dieses Etückes zu sorgen, und er hosse, daß ihm Wilhelm, dem es etwas Leichtes sei, hierin gern besistehen werde.

Lie! rief dieser verdriestlich aus, haben wir nichts als Borträte, verzogene Namen und allegorische Kiguren, um einen Kürsten zu ehren, der nach meiner Meinung ein ganz anderes vob verdient? Wie kann es einem vernünstigen Manne schmeischeln, sich in Essigie aufgestellt und seinen Namen auf geöltem

Papiere schimmern zu sehen! Ich fürchte sehr, die Alle aorieen würden, besonders bei unserer Garderobe, zu manchen Zweidentigkeiten und Späßen Unlaß geben. Wollen Sie bas Stück machen oder machen lassen, so kann ich nichts dawider haben, nur bitte ich, daß ich damit verschont bleibe.

Melina entschuldigte fich, es sei nur die ohngefähre Un gabe bes Berrn Grafen, ber ihnen übrigens gang überlaffe, mie fie das Stud arrangieren wollten. Berglich gerne, versette Wilhelm, trage ich etwas zum Beranugen biefer vortrefflichen Herrschaft bei, und meine Minfe hat noch kein fo angenehmes Geschäft gehabt, als jum Lob eines Gürsten, ber so viel Berehrung verdient, auch nur stammelnd sich hören zu laffen. Ich will ber Sache nachdenken; vielleicht gelingt es mir, unfere fleine Truppe fo zu stellen, daß wir doch wenig ftens einigen Effett madien.

Von Diesem Augenblicke an fann Wilhelm eifrig dem Auftrage nach. Che er einschlief, hatte er alles schon ziemlich geordnet, und den andern Morgen, bei früher Zeit, war ber Blan fertig, die Szenen entworfen, ja schon einige der vornehmsten Stellen und Gefänge in Berje und zu Papiere gebracht.

Wilhelm eilte morgens gleich den Baron wegen gewiffer Umftande zu sprechen und legte ihm seinen Plan vor. Diesem gefiel er fehr wohl, doch bezeigte er einige Bermunderung. Denn er hatte den Grafen gestern abend von einem gang andern Stücke sprechen boren, welches nach seiner Ungabe in Berse gebracht werden follte.

Es ist mir nicht wahrscheinlich, versetzte Wilhelm, daß es die Absicht des Herrn Grafen gewesen sei, gerade das Etuck, so wie er es Melina'n angegeben, fertigen zu laffen; wenn ich nicht irre, so wollte er und bloß durch einen Fingerzeig auf den rechten Weg weisen. Der Liebhaber und Renner zeigt dem Künstler an, was er wünscht, und überläßt ihm

alsbann die Sorge, das Werf hervorzubringen.

Mit nichten, versetzte der Baron; der Berr Graf verläßt fich darauf, daß das Stück so und nicht anders, wie er cs angegeben, aufgeführt werde. Das Ihrige hat freilich eine entfernte Aehnlichkeit mit seiner Foce, und wenn wir es durch feten und ihn von seinen ersten Gedanken abbringen wollen, fo muffen wir es durch die Damen bewirken. Borgüglich weiß Die Baronesse bergleichen Operationen meisterlich anzulegen; es wird die Frage fein, ob ihr der Plan fo gefällt, daß fie fich ber Sache annehmen mag, und bann wird es gewiß gehen.

Wir brauchen ohnedies die Hilfe der Damen, sagte Wilshelm, denn es möchte unser Personale und unsere Garderobe zu der Aussichnung nicht hinreichen. Ich habe auf einige hübiche Kinder gerechnet, die im Hause hin und wider laufen und die dem Kammerdiener und dem Haushofmeister zugehören.

Darauf ersuchte er den Baron, die Damen mit seinem Plane belannt zu machen. Dieser kam bald zurück und brachte die Nachricht, sie wollten ihn selbst sprechen. Heute abend, wenn die Herren sich zum Spiele sehten, das ohnedies wegen der Ankunft eines gewissen Generals ernsthafter werden würde als gewöhnlich, wollten sie sich unter dem Vorwande einer Unpässlichseit in ihr Zimmer zurückziehen, er sollte durch die geheime Treppe eingeführt werden und könne alsdann seine geheime Treppe eingeführt werden und könne alsdann seine zuhe auf das beste vortragen. Diese Art von Geheinnis gebe der Angelegenheit nummehr einen doppelten Reiz, und die Baronesse besonders freue sich wie ein Kind auf dieses Rendezvous und mehr noch darauf, daß es heimlich und gesichieft gegen den Leitlen des Grafen unternommen werden sollte.

Gegen Abend um die bestimmte Zeit ward Wilhelm ab geholt und mit Vorsicht hinaufgeführt. Die Art, mit der ihm die Varonesse in einem kleinen Rabinette entgegen kam, erinnerte ihn einen Augenblick an vorige glückliche Zeiten. Sie brachte ihn in das Zimmer der Gräfin, und mun ging es an ein Fragen, an ein Untersuchen. Er legte seinen Plan mit der möglichsten Wärme und Vebhaftigkeit vor, so daß die Damen dassur ganz eingenommen wurden, und unsere Veser werden erlauben, daß wir sie auch in der Kürze damit bestaunt machen.

In einer ländlichen Szene sollten Kinder das Stück mit einem Tanze erössen, der jenes Spiel vorstellte, wo eins herungehen und dem andern einen Platz abgewinnen muß. Darauf sollten sie mit andern Scherzen abwechseln und zuletzt zu einem immer wiederlehrenden Reihentanze ein fröhliches Lied singen. Darauf sollte der Hartner mit Mignon herbeitommen, Rengierde erregen und mehrere Landleute herbeilocken; der Althe, der Frende singen und Mignon darauf den Eiertanz tanzen.

In dieser unschuldigen Freude werden sie durch eine triegerische Musik gestört und die Gesellschaft von einem Trupp Zoldaten übersallen. Die Mannspersonen setzen sich zur Wechre und werden überwunden, die Mädchen sliehen und werden eingeholt. Es scheint alles im Getümmel zu Grunde zu gehen, als eine Person, über deren Bestimmung der Dichter noch ungewiß war, herbeisommt und durch die Nachricht, daß der Heerstührer nicht weit sei, die Nuhe wieder herstellt. Hier wird der Charafter des Helden mit den schönsten Zügen geschildert, mitten unter den Wassen Schoen nit den schönsten Zügen geschildert, mitten unter den Wassen Schoen geschen geschen. Dem Uebermut und der Gewaltthätigseit Schranken gesetzt. Es wird ein allgemeines Fest zu Ehren des großmütigen Geer-

führers beaangen.

Die Dannen waren mit dem Plane sehr zufrieden, nur behaupteten sie, es müsse notwendig etwas Allegorisches in dem Stücke sein, um es dem Herrn Grafen augenehm zu machen. Der Baron that den Vorschlag, den Anführer der Soldaten als den Genius der Zwietracht und der Gewalt thätigkeit zu bezeichnen; zuletzt aber müsse Minerva herbei kommen, ihm Fesseln anzulegen, Nachricht von der Anfunst des Helen zu geben und dersen. Nachricht von der Anfunst des Helen zu geben und dersen Von zu preisen. Die Baro nesse überrahm das Geschäft, den Grasen zu überzeugen, das; der von ihm angegebene Plan, nur mit einiger Veränderung, ausgeschührt worden sei; dabei verlangte sie ausdrücklich, daß am Ende des Stücks notwendig die Vüste, der verzogene Namen und der Fürstenhut erscheinen müßten, weil sonst alle Unterhandlung vergeblich sein würde.

Wilhelm, der sich schon im Geiste vorgestestt hatte, wie fein er seinen Helden aus dem Munde der Minerva preisen wollte, gab mur nach langem Widerstande in diesem Puntte nach, allein er fühlte sich auf eine sehr angenehme Weise ge zwungen. Die schönen Augen der Gräsin und ihr liebens- würdiges Betragen hätten ihn gar leicht bewogen, auch auf die schönste und angenehmste Ersindung, auf die so erwünschte Sinheit einer Komposition und auf alle schieftlichen Details Berzicht zu thun und gegen sein poetisches Gewissen zu han deln. Eben so stand auch seinem bürgerlichen Gewissen zu harter Kampf bevor, indem bei bestimmterer Austeilung der Rollen die Damen ausdrücklich darauf bestanden, daß er mits

spielen müsse.

Laertes hatte zu seinem Teil jenen gewaltthätigen Kriegsgott erhalten, Wilhelm sollte den Anführer der Landleute vorstellen, der einige sehr artige und gefühlvolle Verse zu sagen hatte. Nachdem er sich eine Zeitlang gesträubt, mußte er sich endlich doch ergeben; besonders sand er keine Entschuldigung, da die Baronesse ihm vorstellte, die Schaubühne

hier auf dem Echloffe fei ohnebem mur als ein Bejellichaftstheater anzusehen, auf dem sie gern, wenn man nur eine schidliche Einleitung machen könnte, mitzuspielen wünschte. Darauf entließen die Damen unsern Freund mit vieler Freundlichteit. Die Baronesse versicherte ihm, daß er ein un= veraleichlicher Mensch fei, und bealeitete ihn bis an die fleine Treppe, wo fie ihm mit einem Händebruck aute Racht gab.

# Siebentes Rapitel.

Beseuert durch den aufrichtigen Unteil den die Frauenzimmer an der Zache nahmen, ward der Plan, der ihm durch die Erzählung gegenwärtiger geworden war, ganz lebendig. Er brachte ben größten Teil ber Racht und ben andern Morgen mit der forgfältigsten Versigitation des Dialogs und der Lieder au.

Er war jo ziemlich fertig, als er in das neue Schloß gerufen wurde, wo er horte, daß die Berrichaft, die eben frühstückte, ihn sprechen wollte. Er trat in den Saal; die Baroneffe fam ihm wieder zuerst entgegen, und unter dem Bormande, als wenn fie ihm einen auten Morgen bieten wollte, tispelte fie heimlich zu ihm: Sagen Sie nichts von Ihrem Stude, als was Sie gefragt werben.

3ch höre, rief ihm der Graf zu, Gie find recht fleißig und arbeiten an meinem Vorspiele, das ich zu Ehren des Prinzen geben will. Ich billige, daß Gie eine Minerva darin anbringen wollen, und ich bente beizeiten darauf, wie die Göttin zu fleiden ist, damit man nicht gegen das Mostume verstößt. Ich laffe beswegen aus meiner Bibliothet alle Bücher herbeibringen, worin fich das Bild berselben befindet.

In eben dem Augenblicke traten einige Bediente mit großen Rörben voll Bücher allerlei Formats in den Caal.

Montfaucon, Die Sammlungen antiker Statuen, Gemmen und Müngen, alle Urten muthologischer Schriften murben auf geschlagen und die Figuren verglichen. Aber auch daran war es noch nicht genug! Des Grafen vortreffliches Gedachtnis stellte ibm alle Minerven vor, die etwa noch auf Titelfupfern, Bignetten oder fonft portommen mochten. Es mußte deshalb ein Buch nach dem andern aus der Bibliothel herbeigeschafft werden, jo daß der Graf guletzt in einem Saufen von Büchern jaß. Endlich, da ihm feine Minerva mehr einfiel, rief er mit Lachen auß: Ich wollte wetten, daß nun feine Minerva mehr in der ganzen Vibliothef sei, und es möchte wohl das erste Mal vorkommen, daß eine Vückersammlung so ganz und gar des Vilves ihrer Schungöttin entbehren muß.

Die gange Gefellichaft freute fich über ben Einfall, und besonders Jarno, der den Grafen immer mehr Bucher herbei-

zuschaffen gereizt hatte, lachte gang unmäßig.

Runnehr, jagte der Graf, indem er ich zu Wilhelmen wendete, ist es eine Hauptlache, welche Götten meinen Sie? Minerpa oder Pallas? die Göttin des Kriegs oder der Runste?

Sollte es nicht am ichiekliebiten sein, Ew. Erzellenz, verssetzte Wilhelm, wenn man hierüber sich nicht bestimmt austrückte und sie, oben weil sie in der Unthologie eine doppelte Berson spielt, auch hier in doppelter Qualität erscheinen ließe. Sie meldet einen Arieger an, aber nur um das Bolf zu beruchigen, sie preist einen Gelden, indem sie seine Menschlichleit erhebt, sie überwindet die Gewaltkhätigkeit und stellt die

Freude und Ruhe unter dem Bolle wieder her.

Die Baroneise, der es bange wurde, Withelm möchte sich verraten, schob geichwinde den Leibschneider der Gräfin dazwischen, der seine Meinung abgeben mußte, wie ein solcher antiker Rock auf das beste geserriget werden könnte. Dieser Mann, in Maskenarbeiten ersahren, wußte die Zache sehr leicht zu machen, und da Madame Melina, ohngeachtet ihrer hohen Schwangerschaft, die Rolle der himmlischen Jungfrau übernommen hatte, so wurde er angewiesen, ihr das Maß zu nehmen, und die Gräfin bezeichnete, wiewohl mit einigem Unwillen ihrer Kannnersungsern, die Kleider aus der Garde

robe, welche dazu verschnitten werden sollten.

Auf eine geschiefte Weise wußte die Baronesse Wilhelmen wieder beiseite zu schaffen und ließ ihn bald darauf wissen, sie habe die übrigen Sachen auch besorgt. Sie schiefte ihm zugleich den Musikus, der des Grasen Haustapelle dirigierte, damit dieser teils die notwendigen Stücke komponieren, teils schieftliche Melodieen aus dem Musikvorrate dazu aussuchen sollte. Runmehr ging alles nach Bunsche, der Graf fragte dem Stücke nicht weiter nach, sondern war hauptsächlich nit der transparenten Dekoration beschäftigt, welche am Ende des Stückes die Zuschauer überraschen sollte. Seine Ersindung und die Geschieftlichkeit seines Konditors brachten zusammen wirtlich eine recht angenehme Erleuchtung zuwege. Denn auf

seinen Reisen hatte er die größten Teierlichseiten dieser Art gesehen, viele Unifer und Zeichnungen mitgebracht und wußte, was dazu gehörte, mit vielem Geichmacke ausgaeben.

Unterdessen endigte Wilhelm sein Stück, gab einem jeden seinen Bolle, übernahm die seinige, und der Musikus, der sich zugleich sehr gut auf den Tanz verstand, richtete das Ballett

ein, und jo ging alles zum besten.

Rur ein unerwartetes Hindernis legte sich in den Weg, das ihm eine bose Lücke zu machen drohte. Er hatte sich den größten Essett von Mignons Eiertauze versprochen, und wie erstaunt war er daher, als das Kind ihm mit seiner gewöhnstichen Trockenheit abschlug, zu tanzen, versicherte, es sei nuns mehr sein und werde nicht mehr auf das Theater gehen. Er suchte es durch allerlei Zureden zu bewegen und ließ nicht eher ab, als dis es ditterlich zu weinen ansing, ihm zu Küßen siel und ries: Lieber Bater! bleib auch du von den Brettern! Er mertte nicht auf diesen Winf und sann, wie er durch eine andere Wendung die Szene interessant machen wollte.

Philine, die eins von den Landmädehen machte und in bem Reihentan; Die einzelne Stimme fingen und Die Berfe dem Chore zubringen follte, freute fich recht ausgelaffen darauf. Nebrigens ging es ihr vollkommen nach Wunsche; sie hatte ihr befonderes Zimmer, war immer um die Gräfin, die fie mit ihren Affenvoffen unterhielt und dafür täglich etwas geschentt befam; ein Rleid zu Diesem Stücke wurde auch für fie surechte gemacht: und weil sie von einer leichten uachahmenden Ratur war, jo hatte fie fich bald aus bem Umgange ber Damen jo viel gemertt, als sich für fie schickte, und war in turger Zeit voll Lebensart und auten Betragens geworden. Die Sorafalt des Stallmeisters nahm mehr zu als ab, und da die Offiziere auch start auf sie eindrangen und sie sich in einem to reichtichen Etemente befand, fiel es ihr ein, auch einmal die Eprode zu ipielen und auf eine geschickte Weise fich in einem gewissen vornehmen Unsehen zu üben. Ralt und fein, wie sie war, tannte sie in acht Tagen die Schwächen des gaugen Saufes, daß, wenn fie absichtlich batte verfahren tönnen, sie aar leicht ihr Glud würde gemacht haben. Allein and hier bediente sie sich ihres Borteils nur, um sich zu beluftigen, um sich einen guten Zag zu machen und impertinent zu fein, wo sie mertte, daß es ohne Wefahr geschehen tounte.

Die Rollen waren gelernt, eine Hauptprobe des Stucks ward besohlen, der Graf wollte dabei fein, und seine Gemahlin

fing an zu forgen, wie er es aufnehmen möchte. Die Baroneffe berief Wilhelmen heimlich, und man zeigte, je naber die Stunde herbeirückte, immer mehr Verlegenheit: denn es mar doch eben gang und gar nichts von der Idee des Grafen übrig geblieben. Jarno, ber eben hereintrat, wurde in das Geheim nis gezogen. Es freute ihn herzlich, und er war geneigt, scine guten Dienste den Damen anzubieten. Es ware gar schlimm, sagte er, gnädige Frau, wenn Zie sich aus dieser Sache nicht allein heraushelfen wollten; doch auf alle kalle will ich im Hinterhalte liegen bleiben. Die Baroneffe ergählte hierauf, wie fie bisher dem Grafen das ganze Stück, aber nur immer stellenweise und ohne Ordnung erzählt habe, daß er also auf jedes einzelne vorbereitet jei, nur itche er freilich in Gevanken, das Sanze werde mit feiner Boce zu sammentreffen. 3ch will mich, sagte sie, heute abend in ber Probe zu ihm setzen und ihn zu zerstreuen suchen. Den Ronditor habe ich auch schon vorgehabt, daß er ja die Detoration am Ende recht ichon macht, dabei aber doch etwas Geringes fehlen läßt.

Ich wüßte einen Hof, versetzte Jarno, wo wir so thätige und kluge Freunde brauchten, als Sie sind. Will es hem abend mit Ihren Künsten nicht mehr sort, so winten Sie mir, und ich will den Grasen heraus holen und ihn nicht eher wieder hinein lassen, dis Minerva auftritt und von der Illumination bald Sukkurs zu hossen ist. Ich habe ihm schon seit einigen Tagen etwas zu eröffnen, das seinen Vetter betrifft und das ich noch immer aus Ursachen ausgeschoben habe. Es wird ihm auch das eine Tistraktion aeben, und zwar nicht

die angenehmste.

Ginige Geschäfte hinderten den Grasen, beim Ansange der Probe zu sein, dann unterhielt ihn die Baronesse. Jarnos Hilse war gar nicht nötig. Denn indem der Graf genug zurecht zu weisen, zu verbessern und anzuordnen hatte, vergaß er sich ganz und gar darüber, und da Frau Melina zuletzt nach seinen Sinne sprach und die Illumination gut aussiel, bezeigte er sich vollkommen zusrieden. Erst als alles vorbei war und man zum Spiele ging, schien ihm der Unterschied aufzusallen, und er sing an, nachzudenken, ob denn das Stück auch wirklich von seiner Ersindung sei? Auf einen Vink siel nun Jarno aus seinem Hinterhalte hervor, der Abend verging, die Nachricht, daß der Prinz wirtlich tomme, bestätigte sich; man ritt einigemal aus, die Avantgarde in der Nachdars

schaft kampieren zu sehen, das Haus war voll Lärmen und Unruhe, und unsere Schauspieler, die nicht immer zum besten von den unwilligen Bedienten versorgt wurden, mußten, ohne daß jemand sonderlich sich ihrer erinnerte, in dem alten Schlosse ihre Zeit in Erwartungen und Nebungen zubringen.

# Achtes Sopitel.

Endlich war der Prinz angetommen; die Generalität, die Stabsoffiziere und das übrige Gefolge, das zu gleicher Zeit eintraf, die vielen Menschen, die teils zum Besuche, teils ge schäftswegen einsprachen, machten das Schloß einem Bienen stocke ähnlich, der eben schwärmen will. Zedermann drängte sich herbei, den vortressischen Aursten zu sehen, und jedermann bewunderte seine Leutseligleit und Gerablassung; jedermann erstaunte, in dem Gelden und Geerssicher zugleich den gefäl

ligiten Hofmann zu erbliden.

Alle Hansgenoffen nuften nach Ordre des Grasen bei der Ankunft des Fursten auf ihrem Posten sein; sein Schauspieler durfte sich bliden lassen, weil der Prinz mit den vorbereiteten Feierlichkeiten überrascht werden sollte. Und so schien er auch des Abends, als man ihn in den großen wohlerleuchteten und mit genirlten Tapeten des vorigen Fahrhunderts ausgezierten Saal sührte, ganz und gar nicht auf ein Schauspiel, viel weniger auf ein Vorspiel zu seinem Vobe vorbereitet zu sein. Alles lief auf das beste ab, und die Truppe mußte nach volkendeter Vorstellung berbei und sich dem Prinzen zeigen, der seden auf die steundlichte Weise etwas zu fragen, jedem auf die gesalligte Art etwas zu sagen wußte. Wilhelm als Anton mußte besonders vortreten, und ihm ward gleichfalls sein Teil Beisall zugeivendet.

Rach dem Bortpiele fragte niemand sonderlich; in einigen Tagen war es, als wenn nichts dergleichen ware aufgesührt worden, außer daß Jarno mit Wilhelmen gelegentlich davon sprach und es sehr verstandig tobte; nur setzte er hinzu: Es ist ichare, daß Sie mit hohlen Nüssen um hohle Nusse spielen. — Mehrere Tage lag Wilhelmen dieser Ausdruck im Sinne; er wußte nicht, wie er ihn auslegen, noch was er daraus neh

men fellte.

Unterbeffen spielte die Gefellschaft jeden Abend so gut,

als sie es nach ihren Araften vermochte, und that das mögliche, um die Ausmertsamteit der Inschauer auf sich zu ziehen. Ein unverdienter Beisall munterte sie auf, und in ihrem alten Schlosse glaubten sie nun wirtlich, eigentlich um ihretwillen dränge sich die große Bersammlung herbei, nach ihren Borstellungen ziehe sich die Menge der Fremden, und sie seien der Mittelpunft, um den und um deswillen sich alles drehe

und bewege.

Wilhelm allein bemertte zu seinem großen Verdrusse gerade das Gegenteil. Denn obgleich der Prinz die ersten Vorsstellungen von Anfange dis zu Ende, auf seinem Sessel sitend, mit der größten Gewissenhaftigteit abwartete, so schien er sich doch nach und nach auf eine gute Veise davon zu dispensieren. Gerade diesenigen, welche Wilhelm im Gespräche als die Verständigsten gesunden hatte, Jarno an ihrer Spike, brachten nur flüchtige Augenblicke im Theatersaale zu; übrigens saßen sie im Vorzimmer, spielten oder schienen sich von Geschäften zu unterhalten.

Wilhelmen verdröß gar sehr, bei seinen anhaltenden Bemühungen des erwünschtesten Beisalls zu entbehren. Bei der Auswahl der Stücke, der Abschrift der Rollen, den häusigen Proben, und was sonst nur immer vortommen konnte, ging er Melina'n eifrig zur Hand, der ihn denn auch, seine eigene Unzulänglichkeit im stillen fühlend, zuleht gewähren ließ. Die Rollen memorierte Wilhelm mit kleiß und trug sie mit Wärme und Lebhaftigkeit und mit so viel Anstand vor, als die wenige

Bildung erlaubte, Die er sich selbst gegeben hatte.

Die fortgesette Teilnahme des Varons benahm indes der übrigen Gesellschaft seden Zweisel, indem er sie versicherte, daß sie die größten Effette hervordringe, besonders indem sie eins seiner eigenen Stücke aufführte; nur bedauerte er, daß der Prinz eine aussichtießende Reigung für daß französische Theater habe, daß ein Teil seiner Leute hingegen, worunter sich Jarno besonders auszeichne, den Ungeheuern der englischen Buhne einen leidenichaftlichen Borzug gebe.

War nun auf diese Weise die Kunst unserer Schauspieler nicht auf das beste bemertt und bewundert, so waren dagegen ihre Personen den Zuschauern und Zuschauerinnen nicht völlig gleichgültig. Wir haben schon oben angezeigt, daß die Schauspielerinnen gleich von Ansang die Ausmertsamteit junger Offiziere erregten, allein sie waren in der Folge glücklicher und machten wichtigere Eroberungen. Doch wir schweigen

davon und bemerken nur, daß Wilhelm der Gräfin von Tag zu Tag interessanter vorkam, so wie auch in ihm eine stille Reigung gegen sie aufzukeimen ausing. Sie konnte, wenn er auf dem Theater war, die Augen nicht von ihm abwenden, und er schien bald nur allein gegen sie gerichtet zu spielen und zu rezitieren. Sich wechselseitig anzusehen, war ihnen ein unaussprechtiches Vergnügen, dem sich ihre harmlosen Seelen ganz überließen, ohne lebhaftere Vünsche zu nähren oder für iraend eine Folge besorgt zu sein.

Wie über einen Fluß hinüber, der sie scheidet, zwei seinde liche Vorposten sich ruhig und lustig zusammen besprechen, ohne an den Arieg zu denken, in welchem ihre beiderseitigen Parteien begriffen sind, so wechselte die Gräfin mit Wilhelm bedeutende Blick über die ungeheure Alust der Geburt und des Standes hinüber, und jedes glaubte an seiner Zeite, sicher

feinen Empfindungen nachhängen zu dürfen.

Die Baronesse hatte sich indessen den Laertes ausgesucht, der ihr als ein wackerer, munterer Jüngling besonders wohl gesiel und der, so sehr Weiberseind er war, doch ein vorbeigehendes Abenteuer nicht verschmähete und wirtlich diesmal wider Willen durch die Leutzeligkeit und das einnehmende Wesen der Baronesse gesesselt worden wäre, hätte ihm der Baron zufällig nicht einen guten oder, wenn man will, einen schlimmen Dienst erzeigt, indem er ihn mit den Gesinnungen dieser Dame näher befannt machte.

Denn als Laertes sie einst laut rühmte und sie allen andern ihres Geschlichts vorzog, versetzte der Baron scherzend: Ich merle schon, wie die Sachen stehen; unsre liebe Freundin hat wieder einen für ihre Ställe gewonnen. Dieses unglückliche (Sleichnis, das nur zu tlar auf die gefährlichen Liebessingen einer Circe deutete, verdroß Laertes über die Maßen, und er konnte dem Baron nicht ohne Nergernis zuhören, der ohne Barmherzigteit sortsuhr:

Beber Fremde glaubt, daß er der erste sei, dem ein so angenehmes Vetragen gelte; aber er irrt gewaltig, denn wir alle sind einmal auf diesem Wege herumgesührt worden; Mann, Lüngling oder Unabe, er sei, wer er sei, muß sich eine Zeitlang ihr ergeben, ihr anhängen und sich mit Zehn incht um sie bemühen.

Den Studlichen, der eben, in die Gärten einer Zauberin hineintretend, von allen Zeligkeiten eines künstlichen Trühlings empfangen wird, kann nichts angenehmer überraschen, als wenn

ihm, beffen Dhr gang auf den Gefang der Nachtigall laufcht, irgend ein verwandelter Borfahr unvermutet entgegengrungt.

Vaertes schämte sich nach vieler Entveckung recht von Herzen, daß ihn seine Eitelkeit nochmals verleitet habe, von irgend einer Frau auch nur im mindeiten gut zu denten. Er vernachlässigte sie nunmehr völlig, hielt sich zu dem Stallsmeister, mit dem er fleißig socht und auf die Jagd ging, bei Broben und Vorstellungen aber sich betrug, als wenn dies bloß eine Nebensache wäre.

Der Graf und die Gräfin ließen mandmal morgens einige von der Gesellschaft rufen, da jeder denn immer Philinens unverdientes Glück zu beneiden Ursache fand. Der Graf hatte seinen Liebling, den Pedanten, oft stundenlang bei seiner Dois lette. Dieser Mensch ward nach und nach betleidet und bis

auf Uhr und Doje equipiert und ausgestattet.

Auch wurde die Gesellichaft manchmal samt und sonders nach Tasel vor die hohen Herrschaften gesordert. Sie schätzten sich es zur größten Ehre und bemerkten nicht, daß man zu eben derselben Zeit durch Jäger und Bediente eine Auzahl Hunde hereinbringen und Pserde im Schloßhose vorsuhren ließ.

Man hatte Wilhelmen gejagt, daß er ja gelegentlich des Prinzen Liebling, Racine, loben und dadurch auch von sich eine gute Meinung erwecken jolle. Er fand Dazu an einem folden Nachmittage Gelegenheit, da er auch mit vorgefordert worden war und der Bring ihn fragte, ob er auch fleißig die großen frangöfischen Theaterichriftsteller leje? Darauf ihm Denn Bilhelm mit einem fehr lebhaften Ja antwortete. Er bemerkte nicht, daß ber kurft, ohne feine Untwort abzumarten, ichon im Begriff war, sich weg und zu jemand anderm zu wenden, er faßte ihn vielmehr jogleich und trat ihm beinah in den Weg, indem er fortfuhr: er schätze das frangofische Theater fehr hoch und lefe Die Werke Der großen Meister mit Entzücken; besonders habe er zu mahrer Greude gehört, daß der Fürst den großen Talenten eines Macine vollige Gerechtig= feit widerfahren laffe. 3ch tann es mir poritellen, fuhr er fort, wie vornehme und erhabene Perjonen einen Tichter ichäten müffen, der die Zustände ihrer höheren Verhältnisse jo portrefflich und richtig schildert. Corneille hat, wenn ich jo jagen barf, große Menichen bargestellt und Racine vornehme Berjonen. Ich fann mir, wenn ich feine Stude leje, immer ben Dichter benken, ber an einem glanzenden Hofe lebt, einen großen König vor Augen hat, mit den Besten

umacht und in die Geheimnisse der Menscheit dringt, wie fie fich binter kostbar gewirtten Taveten verbergen. Wenn ich seinen Britannicus, seine Berenice studiere, fo kommt es mir wirtlich vor, ich sei am Hofe, sei in bas Große und Aleine Diefer Wohnungen der irdischen Götter eingeweißt, und ich sehe, durch die Augen eines feinfühlenden Franzosen, Könige, Die eine gange Nation anbetet, Hoflente, Die von viel Tauienden beneizet werden, in ihrer natürlichen Gestalt mit ihren Reblern und Edmerzen. Die Aneldote, daß Racine fich zu Tode gegrämt habe, weil Ludwig der Bierzehnte ihn nicht mehr angesehen, ihn seine Unzufriedenheit fühlen lassen, ist mir ein Echlüffel zu allen seinen Werten, und es ist unmöglich. daß ein Dichter von jo großen Talenten, deffen Leben und Tod an den Augen eines Roniges bangt, nicht auch Stücke idreiben folle, die des Beifalls eines Königes und eines Kürften wert feien.

Jarno war herbei getreten und hörte unserem Areunde mit Verwunderung zu; der Aürst, der nicht geantwortet und nur mit einem gesälligen Blicke seinen Beisall gezeigt hatte, wandte sich seitwärts, obgleich Wilhelm, dem es noch unbekannt war, daß es nicht anständig sei, unter solchen Umständen einen Dislurs fortseten und eine Materie erschöpfen zu wollen, noch gerne mehr gesprochen und dem Aürsten gezeigt hätte, daß er nicht ohne Ruhen und Gesühl seinen Lieblingsdichter gelesen.

Baben Sie benn niemals, fagte Barno, indem er ibn

beiseite nahm, ein Stück von Chalespearen gesehen?

Nein, versetzte Wilhelm; denn seit der Zeit, daß sie in Teutschland bekannter geworden sind, din ich mit dem Theater unbekannt worden, und ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll, daß sich zufällig eine alte jugendliche Liebhaberei und Beschäftigung gegenwärtig wieder erneuerte. Indessen hat mich alles, was ich von senen Stücken gehört, nicht neugierig gemacht, solche settsame Ungehener näher kennen zu kernen, die über alte Wahrscheinlichkeit, alten Wohlstand hinauszuschreiten icheinen.

Ich will Ihnen denn doch raten, versetzte jener, einen Bersuch zu machen; es kann nichts schaden, wenn man auch das Seltsame mit eigenen Angen sieht. Ich will Ihnen ein paar Teile borgen, und Sie können Ihre Zeit nicht besser anwenden, als wenn Sie sich gleich von allen losmachen und in der Einsamkeit Ihrer alten Wohnung in die Zaubersaterne

bieser unbekannten Welt sehen. Es ist sündlich, daß Sie Ihre Stunden verderben, diese Assen menschlicher auszupunen und diese Hunde tanzen zu sehren. Bur eins bedinge ich mir aus, daß Sie sich an die Korm nicht stoßen; das ubrige kann ich Ihrem richtigen Gesühle überlassen.

Die Pferde standen vor der Thure, und Jarno septe sich mit einigen Ravalieren auf, um sich mit der Jagd zu erlustigen. Wilhelm sah ihm traurig nach. Er hätte gerne mit diesem Manne noch vieles gesprochen, der ihm, wiewohl auf eine unfreundliche Art, neue Ideen gab. Ideen, deren er bedurfte.

Der Menich kommt mankimal, indem er sieh einer Entwicklung seiner Kräfte. Tähigkeiten und Begriffe nähert, in eine Berlegenheit, aus der ihm ein guter Freund leicht belien könnte. Er gleicht einem Wanderer, der nicht weit von der Herberge ins Wasser fallt; griffe jemand sogleich zu, risse ihn ans Land, so märe es um einmal naß werden gethan, anstatt daß er sich auch wohl selbit, aber am jenseitigen User, beraus hilft und einen beschwersichen weiten Unweg nach seinem be itimmten Ziele zu machen bat.

Wilhelm fing an zu wittern, daß es in der Welt anders zugehe, als er es sich gedacht. Er sah das wichtige und be deutungsvolle Leben der Vornehmen und Großen in der Nahe und verwunderte sich, wie einen leichten Anstand sie ihm zu geben wußten. Ein Heer auf dem Mariche, ein sürstlicher Held an seiner Zpipe, so viele mitwirtende Aricaer, so viele zudringende Verehrer erhöhten seine Einbildungstraft. In dieser Etimmung erhielt er die versprochenen Bucker, und in kurzem, wie man es vermaten tann, ergriff ihn der Strom jenes großen Genius und sührte ihn einem unübersehlichen Meere zu, worin er sich gar bald vollig vergaß und verlor.

# Meuntes Bapitel.

Das Verhältnis des Barons zu den Schaufvielern hatte seit ihrem Ausenthalte im Schlosse verschiedene Veranderungen erlitten. Im Ansange gereichte es zu beiderseitiger Zusriedenheit: denn indem der Baron das erste Mal in seinem Leben eines seiner Stücke, mit denen er ein Gesellschaftstheater schon belebt hatte, in den Händen wirtlicher Schausvieler und auf dem Wege zu einer anständigen Vorstellung sah, war er von

vem beiten Humor, bewies sich freigebig und kaufte bei jedem Galanteriehandler, deren sich manche einstellten, kleine Gesichente sint die Schauspielerinnen und wußte den Schauspielern manche Bouteille Champagner ertra zu verschaffen; dagegen gaben sie sich auch mit seinen Stücken alle Mühe, und Wildelm sparte leinen Aleiß, die herrlichen Reden des vortresselichen Helden, des gesnauche zu memorieren.

Indeffen hatten fich doch auch nach und nach einige Mishelligteiten eingeschlichen. Die Vorliebe des Barons für ge-wisse Schauspieler wurde von Tag zu Tag merklicher, und notwendia munte dies die übrigen verdrießen. Er erhob feine Günstlinge gang ausschließlich und brachte dadurch Eifernicht und Uneinigkeit unter die Gesellschaft. Meling, der sich bei streitigen Fällen ohnedem nicht zu helfen wußte, befand fich in einem jehr unangenehmen Zustande. Die Gepriesenen nahmen das Yob an, ohne jonderlich dankbar zu jein, und die Buructaegetten ließen auf allerlei Weise ihren Berdruß fpuren und wußten ihrem erst hochverehrten Gönner den Aufenthalt unter ihnen auf eine oder die andere Weise unangenehm zu machen; ja, es war ihrer Schadenfreude teine geringe Rahrung, als ein gewisses Gedicht, dessen Berjasser man nicht tannte, im Echloffe viele Bewegung verursachte. Bisher batte man fich immer, doch auf eine ziemlich feine Weise, über den Umgang des Barons mit den Romödianten aufgehalten; man hatte allerlei Geschichten auf ihn gebracht, gewiffe Borfälle ausgeputst und ihnen eine luitige und interengante Gestalt acaeben. Bulent fina man an zu erzählen, es entitebe eine Art von Handwertsneid zwischen ihm und einigen Schau ipielern, die fich auch einbildeten, Schriftsteller zu fein, und auf diese Zage gründet fich das Gedicht, von welchem wir iprachen und melches lautete mie folgt:

> Ad armer Teniel, Herr Baron, Beneide Sie um Ahren Stand, Um Ahren Blak is nah am Ibron Und um manch schon Stüd Alder Land, Um Abres Baters seites Schloß, Um seine Bitobahn und Geschoß.

Mich armen Teufel, Herr Baron, Beneiden Sie, fo wie es fcheint, Wil die Ratur vom Unaben fchon Mit mir es mittlertich gemeint Ich ward, mit leichtem Mut und Kopf, Zwar arm, doch nicht ein armer Tropf.

Nun bächt' ich, lieber Herr Baron, Wir ließen's beibe, wie wir sind, Sie blieben bes Herrn Baters Sohn, Und ich blieb' meiner Mutter Kind. Wir leben ohne Neid und Hag, Begehren nicht des andern Titel, Sie feinen Plat auf dem Barnaß Und feinen ich in dem Mavitel.

Die Stimmen über dieses Gedicht, das in einigen fast unsleserlichen Abschriften sich in verschiedenen Händen besand, waren sehr geteilt, auf den Versasser aber wußte niemand zu mutmaßen, und als man mit einiger Schadensreude sich darsüber zu ergöhen ansing, erklärte sich Wilhelm sehr dagegen.

Wir Deutschen, rief er aus, verdienten, daß unsere Musen in der Berachtung blieben, in der sie jo lange geschmachtet haben, da wir nicht Männer von Stande zu schätzen wissen, die sich mit unfrer Litteratur auf irgend eine Aseise abgeben Geburt, Stand und Bermogen fteben in feinem Widerspruch mit Genie und Weichmack, Das haben uns fremde Nationen gelehrt, welche unter ihren besten Röpfen eine große Ungahl Edelleute gablen. War es bisher in Deutschland ein Wunder, wenn ein Mann von Geburt sich den Wissenschaften widmete, wurden bisher nur wenige berühmte Ramen durch ihre Reigung zu Kunft und Wiffenschaft noch berühmter: itiegen bagegen manche aus der Dunkelheit hervor und traten wie unbefannte Sterne an den Horizont: fo wird das nicht immer so sein, und wenn ich mich nicht sehr irre, so ist die erfte Klasse der Nation auf dem Wege, sich ihrer Vorteile auch zu Erringung des schönsten Kranzes der Musen in Zufunft zu bedienen. Es ist mir daher nichts unangenehmer, als wenn ich nicht allein den Bürger oft über den Edelmann. ber die Musen zu schätzen weiß, spotten, sondern auch Perssonen von Stande selbst mit unüberlegter Laune und niemals zu billigender Schadenfreude ihresgleichen von einem Wege abschrecken sehe, auf dem einen jeden Chre und Bufriedenheit erwartet.

Es schien die lette Neußerung gegen den Grafen gerichtet zu sein, von welchem Wilhelm gehört hatte, daß er das Gedicht wirklich gut finde. Freilich war diesem Herrn, der immer auf seine Urt mit dem Baron zu scherzen pflegte, ein solcher Mulag febr erwünscht, seinen Berwandten auf alle Reise zu plagen. Bedermann batte feine eigenen Mintmagungen, mer Der Berfaffer Des Gedichtes fein tonnte, und Der Graf, Der fich nicht gern im Scharffinn von jemand übertroffen fab, fiel auf einen Gedanken, den er jogleich zu beschwören bereit war: Das Gedicht tonne fich nur von seinem Bedanten berichreiben, der ein jehr feiner Buriche sei und an dem er ichon lange jo einas poetifches Genie aemertt habe. Um fich ein rechtes Berannaen zu machen, ließ er deswegen an einem Morgen Diesen Schauspieler rufen, Der ihm in Gegenwart Der Gräfin. Der Baroneffe und Jarnos Das Gedicht nach feiner Urt porteien munte und dafür Lob, Beifall und ein Weichenf einerntete und die Frage des Grafen, ob er nicht sonft noch einige Gedichte von frühern Zeiten besitze! mit Alugbeit ab gulehnen wußte. Go fam der Pedant gum Hufe eines Dich ters, eines Witlings und, in den Augen derer, die dem Baron aunitig waren, eines Basquillauten und ichlechten Menichen.

Bon der Zeit an applandierte ihn der Graf nur immer mehr, er mochte seine Rolle spielen, wie er wollte, so daß der arme Mensch zuletzt ausgeblasen, sa beinahe verrückt wurde und darauf sann, gleich Philinen ein Zimmer im neuen Schlosse

zu begiehen.

Ware dieser Plan sogleich zu vollsühren gewesen, so möchte er einen großen Unfall vermieden haben. Denn als er eines Abends siedt nach dem alten Schlosse ging und in dem dunteln einen Wege herum tappte, ward er auf einmal angesallen, von einigen Versonen seitgehalten, indessen andere auf ihn wader lossichtigen und ihn im Ainstern so zerdrasiehen, daßer beinabe liegen blied und nur mit Mithe zu seinen Mame raden hinaustroch, die, so sehr sie sich entrustet stellten, über diesen Unsall ihre beimliche Areude sichten und sich taum des Lachens erwehren komiten, als sie ihn so wohl durchwallt und seinen neuen braumen Roch über und über weiß, als weim er mit Mullern Handel gehabt, bestäubt und bestecht sahen.

Der Graf, der sogleich hiervon Nachricht erhielt, brach in einen unbeichreiblichen Jorn aus. Er behandelte diese That als das großte Berbrechen, qualifizierte sie zu einem beleidigten Burgirieden und ließ dunch seinen Gerichtshalter die strengste Inquisition vornehmen. Der weißbestäubte Rock sollte eine Handlagen geben. Alles, was nur irgend mit Puder und Mehl im Edlosse zu schaffen haben sonnte, wurde mit in die

Unterjudima aezoaen, jedoch peraebens.

Der Baron versicherte bei seiner Ehre seierlich: jene Art, zu scherzen, habe ihm freisich sehr mißfallen, und das Vetragen des Herrn Grasen sei nicht das freundschaftlichste gewesen; aber er habe sich darüber hinauszuschen gewußt, und an dem Unfall, der dem Pocten oder Pasquillanten, wie man ihn nennen wolle, begegnet, habe er nicht den mindesten Anteil.

Die übrigen Bewegungen der Fremden und die Unruhe des Hauses brachten bald die ganze Soche in Vergesienheit, und der unglückliche Günftling mußte das Vergnügen, fremde Federn eine furze Zeit getragen zu haben, teuer bezahlen.

Unsere Truppe, die regelmäßig alle Abende fortspielte und im ganzen sehr wohl gehalten wurde, sing nun an, je besser es ihr ging, desto größere Anforderungen zu machen. In kurzer Zeit war ihnen Gsen, Trinken, Auswartung, Wohnung zu gering, und sie lagen ihrem Beichützer, dem Baron, an, daß er für sie besser sorgen und ihnen zu dem Genusse und der Bequemlichteit, die er ihnen versprochen, dech endlich verhelsen solle. Ihre Alagen wurden lauter und die Bemühungen ihres Freundes, ihnen genug zu thun, immer fruchtloser.

Wilhelm kam indessen, außer in Proben und Spielstunden, wenig mehr zum Vorscheine. In einem der hintersten Zinnwer verschlossen, wozu nur Mignon und dem Harzner der Zutritt gerne verstattet wurde, lebte und webte er in der Shakespearesschen Welt, so daß er außer sich nichts kannte noch empfand.

Man erzählt von Zauberern, die durch magische Formeln eine ungeheure Menge allerlei geiftiger Gestalten in ihre Etube herbeiziehen. Die Beschwörungen sind so fräftig, daß sich bald der Raum des Zimmers ausfüllt und die Geifter, bis an den fleinen gezogenen Kreis hinangedrängt, um denselben und über dem Saupte des Meisters in ewig brehender Berwandlung sich bewegend vermehren. Jeder Winkel ist vollgenfronft und jedes Gesims besett, Gier behnen fich aus, und Riefengestalten ziehen sich in Bilge zusammen. Unglücklicher= weise hat ber Schwarzlünftler bas Wort vergeffen, womit er Dieje Geisterflut wieder zur Cbbe bringen tonnte. - Go jag Wilhelm, und mit unbefannter Bewegung wurden tausend Empfindungen und Gähigkeiten in ihm rege, von denen er feinen Begriff und feine Uhnung gehabt hatte. Richts fonnte ihn aus viesem Zustande reißen, und er mar sehr unzufrieden, wenn irgend jemand zu fommen Gelegenheit nahm, um ihn von dem, was auswärts vorging, zu unterhalten.

Zo merkte er kaum auf, als man ihm die Nachricht brachte, es sollte in dem Schloßhof eine Exekution vorgehen und ein Unabe gestäupt werden, der sich eines nächtlichen Ein bruchs verdächtig gemacht habe und, da er den Nock eines Verückenmachers trage, wahrscheinlich mit unter den Meuchlern gewesen sei. Der Unabe leugne zwar auf das harts näckigke, und man könne ihn deswegen nicht förmlich bestrasen, wolle ihm aber als einem Vagabunden einen Denksettel geben und ihn weiter schieden, weil er einige Tage in der Gegend herungeschwärmt sei, sich des Nachts in den Mühlen ausgehalten, endlich eine Leiter an die Gartenmauer angelehnt habe und herüber gestiegen sei.

Lilhelm fand an dem ganzen Handel nichts sonderlich merkwürdig, als Mignon hastig hereinkam und ihn versicherte, der Gesangene sei Friedrich, der sich seit den Händeln mit dem Stallmeister von der Gesellschaft und aus unsern Augen

verloren hatte.

Wilhelm, den der Anabe interessierte, machte sich eilends auf und sand im Schlößhose schon Jurüstungen. Denn der Graf liedte die Keierlichkeit auch in dergleichen Fällen. Der Anabe wurde herbeigebracht; Wilhelm trat dazwischen und bat, daß man inne halten möchte, indem er den Anaben seme und vorher erst verschiedenes seinetwegen anzubringen habe. Er hatte Mühe, mit seinen Vorstellungen durchzudringen, und erhielt endlich die Erlaudnis, mit dem Delinquenten allein zu sprechen. Dieser versicherte, von dem Uedersalle, dei dem ein Acteur sollte gemishandelt worden sein, wisse er gar nichts. Er sei nur um das Schlöß herumgestreist und des Nachts hereingeschlichen, um Philinen aufzusuchen, deren Schlässimmer er ausgelundschaftet gehabt und es auch gewiß würde gestrossen haben, wenn er nicht unterweges ausgesangen worden wäre.

Wilhelm, der zur Ehre der Gesellschaft das Verhältnis nicht gerne entdecken wollte, eilte zu dem Stallmeister und bat ihn, nach seiner Menntnis der Personen und des Hauses, diese Angelegenheit zu vermitteln und den Unaben zu bestreien.

Dieser launigte Mann erbachte unter Wilhelms Beistand eine Ueine Geichichte, daß der Anabe zur Truppe gehört habe, von ihr entlansen sei, doch wieder gewünscht, sich bei ihr einzusinden und aufgenommen zu werden. Er habe deswegen die Absicht gehabt, bei Nachtzeit einige seiner Gönner aufzusünchen und sich ihnen zu empsehlen. Man bezeugte übrigens,

daß er sich sonst gut aufgeführt, die Damen mischten sich

barein, und er ward entlaffen.

Wilhelm nahm ihn auf, und er war nunmehr die dritte Verson der wunderbaren Familie, die Wilhelm seit einiger Zeit als seine eigene ansah. Ter Alte und Mignon nahmen den Wiederkehrenden freundlich auf, und alle drei verbanden sich nunmehr, ihrem Freunde und Beschützer aufmerksam zu dienen und ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

#### Behntes Kapitel.

Philine wußte sich nun täglich besser bei den Damen einzuschmeicheln. Wenn sie zusammen allein waren, leitete sie meistenteils das Gespräch auf die Männer, welche tamen und gingen, und Wilhelm war nicht der letzte, mit dem man sich beschäftigte. Dem flugen Mädchen blieb es nicht vers borgen, daß er einen tiesen Eindruck auf das Herz der Gräfin gemacht habe; sie erzählte daher von ihm, was sie wußte und nicht wußte; hütete sich aber, irgend etwas vorzubringen, das man zu seinem Nachteile hätte deuten können, und rühmte bagegen seinen Ebelmut, seine Freigebigkeit und besonders feine Sittsamteit im Betragen gegen bas weibliche Geschlecht. Alle übrigen Fragen, Die an fie geschahen, beautwortete fie mit Klugheit, und als die Baroneffe die zunehmende Neigung ihrer schönen Freundin bemerkte, war auch ihr diese Entvedung sehr willkommen. Denn ihre Berhältnisse zu mehreren Männern, besonders in diesen letzten Tagen zu Jarno, blieben ber Gräfin nicht verborgen, beren reine Zeele einen jolden Leichtsinn nicht ohne Dligbilligung und ohne jauften Tavel bemerten fonnte.

Auf diese Weise hatte die Baronesse sowohl als Philine jede ein besonderes Interesse, unsern Freund der Gräfin näher zu bringen, und Philine hoffte noch überdies, bei Gelegenheit wieder für sich zu arbeiten und die verlorne Gunst des jungen

Mannes sich wo möglich wieder zu erwerben.

Cines Tags, als der Graf mit der übrigen Gesellschaft auf die Jagd geritten war und man die Herren erst den andern Morgen zurück erwartete, ersann sich die Baronesse einen Scherz, der völlig in ihrer Art war; denn sie liebte die Verkleidungen und kam, um die Gesellschaft zu überraschen, bald als Bauermädden, bald als Page, bald als Jägerbursche zum Vorschein. Sie gab sich dadurch das Unsichn einer lleinen Zee, die überall und gerade da, wo man sie am wenigsten vermutet, gegenwärtig ist. Nichts glich ihrer Freude, wenn sie unertannt eine Zeitlang die Gesellschaft bedient oder sonst unter ihr gewandelt hatte und sie sich zuslett auf eine ichershafte Weise zu entdecken wußte.

Gegen Albend ließ sie Wilhelmen auf ihr Zimmer fordern, und ba sie eben nech eiwas zu ihnn hatte, sollte Philine ihn

vorbereiten.

Er sam und sand, nicht ohne Verwunderung, statt der gnädigen Frauen das seichtsertige Mädchen im Zimmer. Sie begegnete ihm mit einer gewissen anständigen Freimütigkeit, in der sie sich bisher gesibt hatte, und nötigte ihn dadurch

gleichfalls zur Boflichleit.

Zuerst scherzte sie im allgemeinen über das gute Glück, das ihn versolge und ihn auch, wie sie wohl merke, gegen wärtig bierher gebrackt babe; sodann warf sie ihm auf eine angenehme Urt sein Betragen vor, womit er sie bisher ge gualt habe, schalt und beschuldigte sich selbst, gestand, daß sie sonit wohl so seine Begegnung verdient, machte eine so auf richtige Beschreibung ihres Zustandes, den sie den vorigen nannte, und setzte hinzu: daß sie sich selbst verachten müsse, wenn sie nicht fähig wäre, sich zu ändern und sich seiner Freundschalt wert zu machen.

Velhelm war über diese Rede betroffen. Er hatte zu wenig Menntnis der West, um zu wissen, daß eben ganz leicht sinnige und der Besseung unsähige Menschen sich oft am leb bastesten anllagen, ihre Lehler mit großer Areimitigleit beseinnen und bereuen, ob sie gleich uicht die mindeste Kraft in sich haben, von dem Vegge zurück zu treten, auf den eine ubermächtige Natur sie hinreist. Er lonnte daber nicht unstreundlich gegen die zierliche Sünderin bleiben; er ließ sich mit ihr in ein Gesprach ein und vernahm von ihr den Borsichlag zu einer sonderbaren Verlleidung, womit man die schöne Orasin zu überraichen gedachte.

Er fand dabei einiges Bedenken, das er Philinen nicht verhehlte; allein die Baronesse, welche in dem Angenblick hereintrat, ließ ihm leine Zeit zu Zweiseln übrig; sie zog thu vielmehr mit sich sort, indem sie versicherte, es sei eben die

redite Etimoe.

Co war duntel geworden, und sie subite ihn in die

Garberobe des Grafen, sieß ihn seinen Rock ausziehen und in den seidenen Schlafrock des Grafen hineinschlupfen, setze ihm darauf die Müße mit dem roten Bande auf, führte ihn ins Kabinett und hieß ihn sich in den großen Zessel setzen und ein Buch nehmen, zündete die Argandische Lampe selbit an, die vor ihm stand, und unterrichtete ihn, was er zu thun und was er für eine Rolle zu svielen habe.

Man werde, sagte sie, der Gräfin die unvernutete Unfunft ihres Gemahls und seine üble Laune antündigen; sie werde kommen, einigemal im Zimmer auf und ab gehn, sich alsdann auf die Lehne des Zeisels sepen, ihren Urm auf seine Zhulter legen und einige Worte sprechen. Er solle seine Ehemannsvolle in lange und so gut als möglich svielen; wenn er sich aber endlich entdecken mußte, so solle er hüblich artig

und galant fein.

Wilhelm saß nun unruhig genug in dieser wunderlichen Maske; der Vorschlag hatte ihn überrascht, und die Russtührung eilte der Ueberlegung zuvor. Schon war die Baronnesse wieder zum Jimmer hinaus, als er erst bemertte, wie gefährlich der Vosten war, den er eingenommen hatte. Er leugnete sich nicht, daß die Schönheit, die Jugend, die Ansmit der Gräfin einigen Sindruck auf ihn gemacht hatten; allein da er seiner Natur nach von aller leeren Galanterie weit entsernt war und ihm seine Grundsähe einen Getanten an ernsthättere Unternehmungen nicht erlaubten, so war er wirklich in diesem Augenblicke in nicht geringer Verlegenheit. Die Furcht, der Gräfin zu nufsfallen, oder ihr mehr als billig zu gesallen, war gleich groß bei ihm.

Zeber weibliche Reiz, der jemals auf ihn gewirtt hatte, zeigte sich wieder vor seiner Einbildungsfrast. Mariane ersichien ihm im weißen Morgentleide und stehte um sein Undenfen. Philinens Liebensmirdigfeit, ihre schönen Haare und ihr einschneichelndes Betragen waren durch ihre neute Gegenswart wieder wirfsam geworden; doch alles trat wie hinter den Flor der Entsernung zurück, wenn er sich die edle blühende Gräfin dachte, deren Urm er in wenig Minuten an seinem Halse fühlen sollte, deren unschuldige Liebtosungen er zu ers

widern aufgefordert war.

Die sonderbare Art, wie er aus dieser Berlegenheit sollte gezogen werden, ahnete er freilich nicht. Denn wie groß war sein Erstaunen, ja sein Schrecken, als hinter ihm die Thüre sich aufthat und er bei dem ersten verstohlnen Blick in den

Spiegel ben Grafen gang beutlich erblickte, ber mit einem Lichte in der Sand berein trat. Sein Zweifel, mas er gu thun babe, ob er fiten bleiben oder auffteben, flieben, bekennen. lenanen oder um Bergebung bitten folle, dauerte nur ciniae Anaenblice. Der Graf, der unbeweglich in der Thure itehen geblieben war, trat jurud und machte fie fachte gu. In dem Moment fprang Die Baroneffe zur Seitenthure berein, löschte die Lampe aus, riß Wilhelmen vom Stuhle und sog ihn nach fich in das Rabinett. Geschwind warf er ben Schlafrock ab. der foaleich wieder feinen gewöhnlichen Blatz erhielt. Die Baroneffe nahm Wilhelms Rock über den Arm und eilte mit ihm durch einige Stuben, Gange und Verschläge in ihr Rimmer, wo Wilhelm, nachdem sie sich erholt hatte, von ihr vernahm: sie sei zu der Gräfin gekommen, um ihr die ers
dichtete Nachricht von der Ankunst des Grasen zu bringen. Ich weiß es schon, sagte die Gräfin: was mag wohl begegnet fein? Ich habe ihn fo eben zum Seitenthore bereinreiten feben. Erschrocken jei die Baronesse soaleich auf des Grafen Zimmer aclaufen, um ihn abzuholen.

Unglücklicherweise sind Sie zu spät gekommen! rief Wilhelm aus; der Graf war vorhin im Zimmer und hat mich

fiten feben.

hat er Sie erfannt?

Ich weiß es nicht. Er sah mich im Spiegel, so wie ich ihn, und eh ich wußte, ob es ein Gespenst oder er selbst war, trat er schon wieder zurück und drückte die Thüre hinter

jich zu.

Die Verlegenheit der Baronesse vermehrte sich, als ein Bedienter sie zu rusen kam und anzeigte, der Graf besinde sich bei seiner Gemahlin. Mit schwerem Herzen ging sie hin und sand den Grafen zwar still und in sich getehrt, aber in seinen Neußerungen milder und freundlicher als gewöhnlich. Sie wußte nicht, was sie deuken sollte. Man sprach von den Vorfällen der Jagd und den Ursachen seiner früheren Zurücktunst. Das Gespräch ging bald aus. Der Graf ward stille, und besonders mußte der Baronesse auffallen, als er nach Wilhelmen sragte und den Wunsch äußerte, man möchte ihn rusen lassen, damit er etwas vorlese.

Wilhelm, ber sich im Zimmer ber Baronesse wieder ans gelleidet und einigermaßen erholt hatte, tam nicht ohne Sorgen auf den Besehl herbei. Der Graf gab ihm ein Buch, aus welchem er eine abenteuerliche Novelle nicht ohne Beklemmung

vorlas. Sein Ton hatte etwas Unsicheres, Zitterndes, das glücklicherweise dem Inhalt der Weichichte gemäß war. Der Graf gab einigemal freundliche Zeichen des Beisalls und lobte den besondern Ausdruck der Vorlesung, da er zuletzt unsern Freund entließ.

## Elftes Rapitel.

Wilhelm hatte kaum einige Stücke Shakespeares gelesen, als ihre Wirkung auf ihn so stark wurde, daß er weiter sortzusahren nicht imstande war. Zeine ganze Zeele geriet in Bewegung. Er suchte Gelegenheit, mit Jarno zu iprechen, und konnte ihm nicht genug für die verschaffte Freude danken.

Ich habe es wohl vorausgeschen, sagte dieser, daß Sie gegen die Tresslichkeiten des außerordentlichten und wunderbarzten aller Schriftsteller nicht unempfindlich bleiben würden.

Ja, rief Wilhelm aus, ich erinnere mich nicht, daß ein Buch, ein Mensch oder irgend eine Begebenheit des Lebens so große Wirtungen auf mich hervorgebracht hatte, als die töstlichen Stücke, die ich durch zhre Gütiakeit habe kennen lernen. Sie scheinen ein Wert eines himmlischen Genius zu sein, der sich den Menschen nähert, um sie mit sich selbst auf die gelindeste Weise bekannt zu machen. Es sind keine Gedichte! Man glaubt vor den aufgeschlagenen ungeheuern Büchern des Schicksals zu stehen, in denen der Sturmwind des bewegtesten Lebens sauft und sie mit Gewalt rasch hin und wieder blättert. Ich din über die Stärke und Jartheit, über die Gewalt und Ruhe so erstaunt und außer aller Fassung gebracht, daß ich nur mit Schnsucht auf die Zeit warte, da ich mich in einem Zustande besinden werde, weiter zu lesen. Bravo, sagte Farno, indem er unserm Freunde die Hand

Bravo, sagte Farno, indem er unserm Freunde die Sand reichte und sie ihm drückte, so wollte ich es haben! und die Folgen, die ich hosse, werden gewiß auch nicht ausbleiben.

Ich wünschte, versetzte Wilhelm, daß ich Ihnen alles, was gegenwärtig in mir vorgeht, entdecken könnte. Alle Vorsgestühle, die ich jemals über Menschheit und ihre Schicksale gehabt, die mich von Jugend auf, mir selbst unbemerkt, des gleiteten, finde ich in Shakespeares Stücken erfüllt und entwickelt. Es scheint, als wenn er uns alle Rätzel offenbarte, ohne daß man doch sagen kann: hier oder da ist das Wort der Anslögung. Seine Menschen scheinen natürliche Menschen

zu iein, und sie sind es doch nicht. Diese geheimnisvollsten und zusammengeiertesten Geschöpfe der Natur handeln vor und in seinen Stücken, als wenn sie Uhren wären, deren Zisserblatt und Gehäuse man von Krustall gebildet hätte; sie zeigen nach ihrer Bestimmung den Lauf der Stunden an, und man tann zugleich das Näders und Kederwerk erkennen, das sie treibt. Diese wenigen Blicke, die ich in Shakespeares Welt gethan, reizen mich mehr als irgend etwas anders, in der wirtlichen Welt schnellere Fortschritte vorwärts zu thun, mich in die Klut der Schiessle zu mischen, die über sie verhängt sind, und dereinst, wenn es mir glücken sollte, aus dem großen Wiecre der wahren Natur wenige Becher zu schöpfen und sie von der Schaubühne dem sechzenden Kublitum meines Vater

landes auszufpenden.

Wie freut mich die Gemutsverfassung, in der ich Gie iche, verjente garno und legte dem bewegten gungling die Sand auf die Edulter. Laffen Sie den Borfatz nicht fahren, in ein thätiges geben überzugehen, und eilen Gie, die auten Sabre, die Ihnen gegonnt find, wacker zu nuten. Rann ich Abnen behilflich jein, jo geichiebt es von gauzem Herzen. Noch babe ich nicht gefragt, wie Sie in diese Gesellschaft ge tommen sind, für die Sie weder geboren noch erzogen sein tönnen. So viel hoffe ich und sehe ich, daß Sie sich heraus iehnen. Ich weiß nichts von Ihrer Berkunft, von Ihren bäuslichen Umitänden; überlegen Gie, was Gie mir pertrauen wollen. Go viel tann ich Ihnen nur fagen, die Zeiten des Mrieges, in benen wir leben, fonnen schnette Wechsel Des Gludes hervorbringen; mogen Sie Ihre Kräfte und Talente unserm Dienste widmen, Mühe und, wenn es not thut. Ge fahr nicht schenen, so habe ich oben jeto eine Gelegenheit, Sie an einen Platz zu ftellen, ben eine Zeittang belleibet zu haben, Zie in der kolge nicht gereuen wird. Wilhelm tonnte seinen Dant nicht genug ausdrücken und war wiltig, seinem Freunde und Beidunger die gange Geichichte feines Lebens au ersählen.

Zie hatten sich unter diesem Gespräch weit in den Park verloren und waren auf die Landstraße, welche durch denselben ging, gekommen. Jarno stand einen Angenblick still und sagte: Bedeulen Zie meinen Vorschlag, entschließen Sie sich, geben Zie mir in einigen Tagen Antwort und schenten Zie mir Ihr Vertrauen. Ich versichere Zie, es ist mir bisher unbegreistlich gewesen, wie Sie sich mit solchem Volte haben ges mein machen können. Ich hab' es oft mit Ekel und Verdruß gesehen, wie Sie, um nur einigermaßen leben zu können, Ihr Herz an einen herumziehenden Bänkelsänger und an ein albernes

zwitterhaftes Geschöpf hängen umßten.

Er hatte noch nicht ausgeredet, als ein Offizier zu Pferde eilends heraufam, dem ein Reitsnecht mit einem Handpferd folgte. Jarno rief ihm einen lebhasten Gruß zu. Der Sss zier sprang vom Pferde, beide umarmten sich und unterhielten fich mit einander, indem Wilhelm, bestürzt über die letzten Worte seines friegerischen Freundes, in sich gefehrt an der Seite stand. Jarno burchblätterte einige Lapiere, Die ihm der Ankonmende überreicht hatte; Dieser aber ging auf Wil helmen zu, reichte ihm die Sand und rief mit Emphase: 3ch treffe Cie in einer würdigen Gesellschaft; folgen Gie Dem Rate Thres Freundes und erfüllen Gie badurch angleich Die Bünsche eines Unbekannten, der herzlichen Teil an Ihnen nimmt. Er sprach's, umarmte Wilhelmen, drückte ihn mit Lebhaftigkeit an seine Bruft. Bu gleicher Zeit trat Sarno herbei und fagte zu dem Fremden: Co ist am besten, ich reite gleich mit Ihnen hinein, fo können Gie die nötigen Ordres erhalten, und Gie reiten noch vor Racht wieder fort. Beide schwangen sich barauf zu Pferde und überließen unsern verwunderten Freund seinen eigenen Betrachtungen.

Die letzten Worte Barnos klangen noch in seinen Ohren. Ihm war unerträglich, Das Paar menschlicher Wesen, Das ihm unschuldigerweise seine Reigung abgewonnen hatte, durch einen Mann, den er so sehr verehrte, so tief heruntergesett zu sehen. Die sonderbare Umarmung des Offiziers, den er nicht fannte, machte wenig Cindruck auf ihn, sie beschäftigte seine Reugierde und Cinbildungsfraft einen Hugenblid: aber Sarnos Meden hatten sein Berg getroffen; er war tief verwundet, und nun brach er auf feinem Rückwege gegen sich selbst in Vorwürfe aus, daß er mir einen Angenblick die hartherzige Kälte Jarnos, die ihm aus den Angen heraussehe und aus allen feinen Gebärden spreche, habe vertennen und vergessen mögen. - Nein, rief er aus, bu bildest dir nur ein, du abgestorbener Welt= mann, daß du ein Freund sein tonnest! Alles, was du mir anbieten magit, ift der Empfindung nicht wert, die mich an Diese Unglücklichen bindet. Welch ein Blück, daß ich noch beizeiten entbede, was ich von dir zu erwarten hatte! -

Er schloß Mignon, die ihm eben entgegen kam, in die Arme und rief aus: Nein, uns soll nichts trennen, du gutes tleines Geschöpf! Die scheinbare Klugheit ber Welt soll mich nicht vermögen, bich zu verlassen, noch zu vergessen, was ich bir ichulvig bin.

Das Kind, bessen heftige Liebkosungen er sonst abzu lehnen pstegte, ersreute sich dieses unerwarteten Ausbruckes der Zärtlichleit und hing sich so sest an ihn, daß er es nur

mit Mühe zulett loswerden tomite.

Seit dieser Zeit gab er mehr auf Jarnos Handlungen acht, die ihm nicht alle lobenswürdig schieuen; ja, es kam wohl manches vor, das ihm durchaus mißsiel. So hatte er zum Beispiel starken Verdacht, das Gedicht auf den Varon, welches der arme Pedant so teuer batte bezahlen müssen, sei Jarnos Arbeit. Da nun dieser in Wilhelms Gegenwart über den Vorsall gescherzt hatte, glaubte unser Freund hierin das Zeichen eines höchst verdordenen Kerzens zu erkennen; denn was konnte boshafter sein, als einen Unschuldigen, dessen Leiden man verursacht, zu verspotten und weder an Genugsthung noch Entschädigung zu denken. Gern hätte Wilhelm sie selbst veranlaßt, denn er war durch einen sehr sonderbaren Zusall den Thätern jener nächtlichen Misshandlung auf die Zuur gekommen.

Man hatte ihm bisher immer zu verbergen gewußt, daß einige junge Tsiziere im unteren Zaale des alten Schlosses mit einem Teile der Schauspieler und Schauspielerinnen ganze Nächte auf eine luitige Weise zubrachten. Gines Morgens, als er nach seiner Gewohnheit srüh ausgestanden, lam er von ungefähr in das Zimmer und sand die jungen Herren, die eine höchst sonderbare Toilette zu machen im Begriff stunden. Zie hatten in einen Napf mit Wasser Kreide eingerieden und trugen den Teig mit einer Burste auf ihre Westen und Bein kleider, ohne sie auszuziehen, und stellten also die Reinlichkeit ihrer Garderobe auf das schnellste wieder her. Unsern Freunde, der siehe Kandgriffe wunderte, siel der weiß de stäubte und bestelte Noch des Pedanten ein; der Verdacht wurde um so viel stärker, als er ersuhr, daß einige Verwandte des Varons sich unter der Gesellschaft besänden.

Um diesem Verbacht näher auf die Spur zu tommen, suchte er die jungen Herren mit einem kleinen Frühltucke zu beichäftigen. Sie waren sehr lebhaft und erzählten viele luitige Weichichten. Der eine besonders, der eine Zeitlang auf Werdung gestanden, wußte nicht genug die List und Thätigleit seines Hauptmanns zu rühmen, der alle Arten von Menschen

an sich zu ziehen und jeden nach seiner Art zu überlisten versstand. Umständlich erzählte er, wie junge Leute von gutem Hause und sorgsältiger Erziehung durch allerlei Vorspiege lungen einer anständigen Versorgung betrogen worden, und lachte herzlich über die Ginnpel, denen es im Ansange so wohl gethan habe, sich von einem angesehenen, tapferen, tlugen und freigebigen Offizier geschätzt und hervorgezogen zu sehen.

Wie segnete Wilhelm seinen Genius, der ihm so unvermutet den Abgrund zeigte, dessen Rande er sich unschuldigerweise genähert hatte. Er sah nun in Jarno nichts als den Werber; die Umarmung des fremden Tstziers war ihm leicht erflärlich. Er verahscheute die Scsinnungen dieser Männer und vermied von dem Angenblicke, mit irgend jemand, der eine Uniform trug, zusammenzukommen, und so wäre ihm die Nachricht, daß die Armee weiter vorwärts rücke, sehr angenehm gewesen, wenn er nicht zugleich hätte sürchten mitsen, aus der Nähe seiner schönen Freundin, vielleicht auf immer, verbannt zu werden.

#### 3mölftes Rapitel.

Anzwischen hatte die Baronesse mehrere Tage, von Sorgen und einer unbefriedigten Reugierde gepeinigt, zugebracht. Denn das Betragen des Grafen feit jenem Abenteuer war ihr ein völliges Hätsel. Er war gang aus seiner Manier herausgegangen; von feinen gewöhnlichen Echerzen hörte man feinen. Seine Forderungen an Die Gesellichaft und an Die Bedienten hatten fehr nachgelaffen. Bon Pedanterie und gebieterischem Wesen mertte man wenig, vielmehr war er still und in sich gekehrt, jedoch schien er heiter und wirklich ein anderer Mensch zu sein. Bei Borlefungen, zu benen er que weilen Anlaß gab, mählte er ernsthafte, oft religiose Bucher. und die Baronesse lebte in beständiger kurcht, es möchte hinter Diefer anscheinenden Rube sich ein geheimer Groll verbergen. ein stiller Vorsat, ben Frevel, ben er jo gufällig entbeckt, gu rächen. Gie entschloß sich baber, Jarno zu ihrem Bertrauten . zu machen, und sie tonnte es um jo mehr, als sie mit ihm in einem Verhältniffe stand, in dem man fich sonst wenig zu verbergen pflegt. Barno war seit turzer Zeit ihr entschiedner Freund; doch waren sie tlug genug, ihre Reigung und ihre Freuden vor der lärmenden Welt, die fie umgab, zu verbergen.

Rur den Augen der Gräfin war dieser neue Roman nicht ent= gangen, und höchst mahrscheinlich suchte die Baronesse ihre Freundin aleichfalls zu beschäftigen, um den stillen Vorwürfen zu entachen, welche sie denn doch manchmal von jener edlen

Seele zu erdulden hatte.

Raum batte Die Baroneffe ihrem Freunde Die Weichichte erzählt, als er lachend ausrief: Da glaubt der Alte gewiß sich selbst geschen zu haben; er sürchtet, daß ihm diese Er icheinung Unglück, ja vielleicht gar den Jod bedeute, und nun ift er gabm geworden, wie alle die Halbmenschen, wenn fie an die Auflösung deuten, welcher niemand entgangen ist noch entgehen wird. Mur stille! Da ich hoffe, daß er noch lange leben foll, jo wollen wir ihn bei dieser Belegenheit weniastens fo formieren, daß er seiner Frau und seinen Bausgenoffen

nicht mehr zur Last sein foll.

Sie fingen nun, fobald es nur schicklich mar, in Gegenwart des Grafen an, von Ahmungen, Erscheinungen und der gleichen zu sprechen. Jarno spielte den Zweifler, seine Freum-din gleichfalls; und sie trieben es so weit, daß der Graf endlich Barno beiseite nahm, ihm seine Freigeisterei verwies und ihn durch sein eignes Beispiel von der Möglichkeit und Wirklichteit solcher Geschichten zu überzeugen suchte. Jarno fpielte den Betroffenen, Zweifelnden und endlich den Neberzengten, machte sich aber gleich darauf in stiller Racht mit seiner Freundin desto lustiger über den schwachen Weltmann, ber nun auf einmal von seinen Unarten burch einen Bopang belehrt worden, und der nur noch deswegen zu loben sei, weil er mit jo vicler Kassung ein bevorstehendes Unglück, ja vielleicht gar den Tod erwarte.

Muf Die natürlichste Kolae, welche Diese Erscheinung batte haben tonnen, mochte er boch wohl nicht gefaßt fein, rief die Baroneffe mit ihrer gewöhnlichen Munterleit, zu der fie, fobald ihr eine Sorge vom Berg genommen mar, gleich wieder übergehen tonnte. Jarno ward reichtich belohnt, und man schmiedete neue Anschläge, den Grafen noch mehr tirre zu machen und die Reigung der Gräfin zu Wilhelm noch mehr

zu reigen und zu bestärfen.

In dieser Absicht erzählte man der Gräfin die ganze Beschichte, Die sich zwar anfangs unwillig barüber zeigte, aber feit der Zeit nachdenklicher ward und in ruhigen Augenblicen jene Ezene, die ihr zubereitet war, zu bedenlen, zu verfolgen und auszumalen ichien.

Die Anstalten, welche nunmehr von allen Zeiten getroffen wurden, ließen keinen Zweisel mehr übrig, daß die Armeen bald vorwärts rücken und der Prinz zugleich sein Hauptquartier verändern würde; ja, es hieß, daß der Erafzugleich auch das Gut verlassen und wieder nach der Etadt zusücklehren werde. Uniere Schausvieler konnten sich also leicht die Nativität itellen; doch nur der einzige Melina nahm seine Maßregeln darnach, die andern suchten nur noch von dem Augenblicke so viel als möglich das Vergnüglichste zu erhalden.

Lithelm war indessen auf eine eigene Weise beschäftigt. Die Gräfin hatte von ihm die Abschrift seiner Stucke ver langt, und er sah diesen Wunsch der liebenswürdigen Frau

als die schönste Belohnung an.

Ein junger Autor, der sich noch nicht gedruckt gesehen, wendet in einem solchen Falle die größte Aufmerläumfeit auf eine reinliche und zierliche Abschrift seiner Werke. Es ist gleichsam das goldne Zeitalter der Autorschaft; man sieht sich in jene Jahrhunderte verseht, in denen die Presse noch nicht die Welt mit so viel unnüben Schriften überschwenumt hatte, wo nur würdige Geistesprodutte abgeschrieben und von den edelsten Menschen verwahrt wurden; und wie leicht begeht man alsdann den Fehlschluß, daß ein sorgiältig abgezirleltes Manustript auch ein würdiges Geistesprodult sei, wert, von einem Kenner und Beschützer beseisen und ausgestellt zu werden.

Man hatte zu Egren des Prinzen, der nun in turzem abgehen sollte, noch ein großes Galtmahl angestellt. Biele Damen aus der Nachbarschaft waren geladen, und die Gräfin hatte sieh beizeiten angezogen. Sie hatte diesen Tag ein reicheres Kleid angelegt, als sie sonit zu thun gewohnt war. Frisur und Aussah waren gesuchter, sie war mit allen ihren Juwelen geschmückt. Eben so hatte die Baronesse das mögliche gethan, um sich mit Bracht und Geschmack

anzufleiden.

Philine, als sie mertte, daß den beiden Tamen in Erwartung ihrer Gäste die Zeit lang wurde, schlug vor, Wilshelmen fommen zu lassen, der sein fertiges Manustript zu überreichen und noch einige Kleinigkeiten vorzuleien wünsche. Er kam und erstaunte im Gereintreten über die Gestalt, über die Annut der Gräsin, die durch ihren But nur sichtbarer geworden waren. Er las nach dem Besehle der Damen; allein so zerstreut und schlecht, daß, wenn die Zuhörerinnen nicht

so nachsichtig gewesen wären, sie ihn gar bald würden ent

laffen haben.

So oft er die Gräfin anblickte, schien es ihm, als wenn ein elektrischer Junke sich vor seinen Augen zeigte; er wußte zuletzt nicht mehr, wo er Atem zu seiner Rezitation hernehmen solle. Die schöne Dame hatte ihm immer gefallen; aber setzt schien es ihm, als ob er nie etwas Vollkommeneres gesehen hätte, und von den tausenderlei Gedanken, die sich in seiner Zeele treuzten, mochte ungefähr folgendes der Inhalt sein:

Wie thöricht lehnen fich boch to viele Dichter und to genannte gefühlvolle Menichen gegen But und Bracht auf und verlangen nur in einfachen, der Natur angemeffenen Rleidern die Frauen alles Standes zu sehen. Sie ichelten den But, ohne zu bedenken, daß es ber arme But nicht ift. der uns misfällt, wenn wir eine häßliche oder minder schöne Person reich und sonderbar getleidet erblicken; aber ich wollte alle Renner der Welt hier versammeln und fie fragen, ob fie wünschten, etwas von diesen galten, von diesen Bandern und Spitsen, von biefen Buffen, Locken und leuchtenden Steinen wegzunehmen? Würden sie nicht fürchten, den angenehmen Eindruck zu ftoren, ber ihnen bier jo willig und natürlich entgegen kommt? Ba, natürlich darf ich wohl fagen! Wenn Minerva gang gerüftet aus dem Saupte des Jupiter ent= iprang, jo scheinet Diese Göttin in ihrem vollen Bute aus irgend einer Blume mit leichtem Juge hervorgetreten zu fein.

Er jah sie so oft im Lesen an, als wenn er diesen Einstruck sich auf ewig einprägen wollte, und las einigemal falsch, ohne darüber in Verwirrung zu geraten, ob er gleich sonst über die Verwechselung eines Wortes oder eines Vuchstabens als über einen leidigen Schandsleck einer ganzen Vorlesung

perzweifeln tonnte.

Ein falicher Kärm, als wenn die Gäste angesahren kämen, machte der Borlesung ein Ende. Die Baronesse ging weg, und die Gräsin, im Begriss, ihren Schreibtisch zuzumachen, der noch offen stand, ergriss ein Ningkästeben und steckte noch einige Ringe an die dinger. Wir werden und bald trennen, sagte sie, indem sie ihre Augen auf das Kästeben hestete; nehmen Sie ein Andenlen von einer guten dreundin, die nichts lebhaster wünscht, als daß es Ihnen wohl gehen möge. Sie nahm daraus einen Ring heraus, der unter einem Krustall ein sehn von Haaren gestochtenes Schild zeigte und mit Steinen besetzt war. Sie überreichte ihn Wilhelmen, der,

als er ihn annahm, nichts zu jagen und nichts zu thun wußte, sondern wie eingewurzelt in den Boden da stand. Die Gräfin ichlog den Schreibtisch zu und setzte fich auf ihren Sofa.

Und ich soll teer ausgehn, sagte Philine, indem sie zur rechten Sand der Gräfin niederfniete; feht nur den Menichen, ber zur Unzeit jo viele Worte im Munde führt und jest nicht einmal eine armielige Dantjagung herstammeln fann. Frijch, mein Berr, thun Gie wenigstens pantomimisch Ihre Schuldigs feit, und wenn Gie heute jelbst nichts zu erfinden miffen, jo ahmen Gie mir weniaftens nach.

Philine erariff Die rechte Sand der Grafin und füßte fie mit Lebhaftigfeit. Wilhelm fturzte auf feine Kniee, faßte bie linke und drückte fie an feine Lippen. Die Gräfin ichien

verlegen, aber ohne Widerwillen.

Ach! rief Philine aus, jo viel Schmuck hab' ich wohl ichon gesehen, aber noch nie eine Dame, jo murdig, ihn zu tragen. Welche Urmbander! aber auch welche Sand! Welcher Salsichmud! aber auch welche Bruit!

Stille, Edmeichlerin, rief Die Gräfin.

Stellt benn bas ben Berrn Grafen vor? jagte Philine, indem fie auf ein reiches Medaillon deutete, das die Gräfin an foitbaren Retten an ber linten Geite trug.

Er ift als Bräutigam gemalt, verfente Die Gräfin.

War er denn damals jo jung? fragte Philine, Gie find ja nur erit, wie ich weiß, wenige Kahre verheiratet.

Diese Jugend kommt auf die Nechnung des Malers, versetzte die Gräfin.

Es ist ein schöner Mann, jagte Philine. Doch jollte wohl niemals, fuhr fie fort, indem fie die Band auf Das Berg ber Gräfin legte, in Dieje verborgene Rapjel fich ein ander Bild eingeschlichen haben?

Du bist sehr verwegen, Philine! rief fie aus; ich habe bich verzogen. Laß mich jo etwas nicht zum zweitenmal hören.

Wenn Sie zürnen, bin ich ungludlich, rief Philine,

iprang auf und eilte gur Thure hinaus.

Wilhelm hielt die schönste Sand noch in seinen Sanden. Er fah unverwandt auf das Urmichloß, das zu feiner größten Bermunderung die Unfangsbuchstaben feiner Ramen in brillantenen Zügen feben ließ.

Besitz' ich, fragte er bescheiden, in dem tostbaren Ringe

denn wirflich Ihre Baare?

Ja, versetzte sie mit halber Stimme; dann nahm sie sich zusammen und sagte, indem sie ihm die Hand druckte: Stehen Sie auf und leben Sie wohl!

Bier steht mein Rame, rief er aus, durch den jonder-

barften Zufall! Er zeigte auf bas Urmichloß.

Wie? rief die Grafin; es ist die Chiffer einer Freundin!

Es sind die Anfangsbuchstaben meines Namens. Bergeisen Sie meiner nicht. Ihr Bild steht unauslöschlich in niemem Herzen. Leben Sie wohl, lassen Sie mich stieben!

Er kijste ihre Hand und wollte aufstehen; aber wie im Traum das Seltjamste aus dem Seltjamsten sich entwickelnd uns überrascht, so hielt er, ohne zu wissen, wie es geschah, die Gräfin in seinen Armen; ihre Lippen ruhten auf den seinigen, und ihre wechselseitigen lebbasten Ausse gewährten ihnen eine Seligteit, die wir nur aus dem ersten aufdrausenden Schaum des frisch eingeschentten Bechers der Liebe schlürsen.

Ihr Haupt ruhte auf seiner Schulter, und der zerdrückten Locken und Bänder ward nicht gedacht. Sie hatte ihren Urm um ihn geschlungen; er umfaßte sie mit Lebhaftigteit und drückte sie wiederholend an seine Brust. D, daß ein solcher Augenblick nicht Ewigkeiten währen kann, und wehe dem neidischen Geschick, das auch unsern Freunden diese kurzen Augenblicke unterbrach.

Wie erichrat Wilhelm, wie betäubt fuhr er aus einem glüdlichen Traume auf, als die Gräfin sich auf einmal mit einem Schrei von ihm losriß und mit der Hand nach ihrem

Sterren führ.

Er stand betäubt vor ihr da; sie hielt die andere Hand vor die Angen und rief nach einer Pause: Entsernen Sie sich eilen Sie!

Er stand noch immer.

Verlassen Zie mich, rief sie, und indem sie die Hand von den Augen nahm und ihn mit einem unbeschreiblichen Blide ansah, sehrte sie mit der lieblichsten Stimme hinzu: Aliehen Zie mich, wenn Zie mich lieben.

Wilhelm war aus dem Zummer und wieder auf jetaer

Etnbe, eh er wußte, wo er sich besand.

Die Ungliedlichen! Welche sonderbare Warnung des Butalts oder der Echiclung ish sie aus einander?

# Viertes Buch.

#### Erftes Kapitel.

Laertes stand nachdentlich am Kenster und blickte, auf seinen Urm gestützt, in das Keld hinaus. Phitine schlich über den größen Saal herbei, lehnte sich auf den Freund und versivottete sein ernsthaftes Auschen.

Lache nur nicht, versetzte er; es ist abscheulich, wie die Zeit vergeht, wie alles sich verändert und ein Ende nimmt! Sieh nur, hier stand vor kurzem noch ein schoes Lager; wie kustig sahen die Zelte aus! wie lebhast ging es darin zu! wie sorgältig bewachte man den ganzen Besirt! und nun ist alles auf einmal verschwunden. Rur kurze Zeit werden das zertretene Stroh und die eingegrabenen Rochlöcher noch eine Spur zeigen; dann wird alles bald umgepflügt sein, und die Gegenwart so vieler tausend rüstigen Menschen in dieser Gegend wird nur noch in den Kövsen einiger alten Leute sputen.

Philine fing an zu fingen und zog ihren Areund zu einem Tanz in den Zaal. Laß uns, rief sie, da wir der Zeit nicht nachlaufen können, wenn sie vorüber ist, sie wenigstens als eine schwe Göttin, indem sie bei uns vorbeizieht, fröhlich und

zierlich verehren.

Sie hatten kaum einige Wendungen gemacht, als Madame Melina durch den Saal ging. Philine war boshaft genug, sie gleichfalls zum Tanze einzuladen und sie dadurch an die Mißgestalt zu erinnern, in welche sie durch ihre Schwangersichaft versetzt war.

Wenn ich nur, jagte Philine hinter ihrem Rücken, keine

Frau mehr guter Hoffnung sehen sollte!

Sie hofft boch, fagte Laertes.

Aber es kleidet sie so häßlich. Haft du die vordere Wackelfalte des verkürzten Rocks gesehen, die immer voraus spaziert, wenn sie sich bewegt? Sie hat gar keine Art noch Geschick, sich nur ein bißchen zu mustern und ihren Zustand zu verbergen.

Laß nur, sagte Laertes, die Zeit wird ihr schon zu Hilse

fommen.

Es wäre doch immer hübscher, rief Philine, wenn man die Kinder von den Bäumen ichüttelte.

Der Baron trat herein und jagte ihnen etwas Freundsliches im Namen des Grafen und der Gräfin, die ganz früh abgereift waren, und machte ihnen einige Geschenke. Er ging darauf zu Wilhelmen, der sich im Nebenzimmer mit Mignon beschäftigte. Das Kind hatte sich sehr freundlich und zuthätig bezeigt, nach Wilhelms Eltern, Geschwistern und Verwandten gefragt und ihn dadurch an seine Pflicht erinnert, den Seinigen von sich einige Nachricht zu geben.

Der Baron brachte ihm nebst einem Abschiedsgruße von den Serrschaften die Versicherung, wie sehr der Graf mit ihm, seinem Spiele, seinen poetischen Arbeiten und seinen theatraslischen Bemühungen zufrieden gewesen sei. Er zog darauf zum Beweis dieser Gesinnung einen Beutel hervor, durch dessen schönes Gewebe die reizende Farbe neuer Goldstücke durchsichinnnerte: Wilhelm trat zurück und weigerte sich, ihn aus

sunehmen.

Sehen Sie, fuhr der Baron fort, diese Gabe als einen Ersat für Ihre Zeit, als eine Erkenntlichkeit für Ihre Mühe, nicht als eine Belohnung Ihres Talents an. Wenn uns dieses einen guten Namen und die Neigung der Menschen verschäfft, so ist billig, daß wir durch Aleiß und Anstrengung zugleich die Mittel erwerben, unsere Bedürfnisse zu bezriedigen, da wir doch einmal nicht ganz Geist sind. Wären wir in der Stadt, wo alles zu sinden ist, so hätte man diese kleine Zumme in eine Uhr, einen Ning oder sonst etwas verwandelt; num gebe ich aber den Zauberstab unmittelbar in Ihre Hände; sichassen Zie sich ein Kleinod dasür, das Ihnen am liebsten und am dienlichsten ist, und verwahren Sie es zu unserm Undenken. Dabei halten Sie ja den Beutel in Ehren. Die Damen haben ihn selbst gestrickt, und ihre Absicht war, durch das Gesäß dem Inhalt die annehmlichste Korm zu geben.

Vergeben Sie, versetzte Wilhelm, meiner Verlegenheit und meinem Zweisel, dieses Geschenk anzunehmen. Es vernichtet gleichsam das wenige, was ich gethan habe, und hindert das freie Zpiel einer glücklichen Erinnerung. Geld ist eine schöne Zache, wo etwas abgethan werden soll, und ich wünschte nicht in dem Andenken zu sein.

Das ist nicht der Kall, versetzte der Baron; aber indem Sie selbst zart empfinden, werden Sie nicht verlangen, daß der Graf sich völlig als Ihren Schuldner denken soll: ein Mann, der seinen größten Ehrgeiz darein setzt, ausmerksam und gerecht zu sein. Ihm ist nicht entgangen, welche Mühe Sie sich gegeben und wie Sie seinen Absichten ganz Ihre Zeit gewidmet haben, ja er weiß, daß Sie, um gewisse Anstalten zu beschleunigen, Ihr eignes Geld nicht schonten. Wie will ich wieder vor ihm erscheinen, wenn ich ihn nicht verssichern kann, daß seine Erkenntlichkeit Ihnen Vergnügen gesmacht hat.

Wenn ich nur an mich selbst denken, wenn ich nur meinen eigenen Empfindungen folgen dürfte, versetzte Wilhelm, würde ich mich, ungeachtet aller Gründe, hartnäckig weigern, diese Sabe, jo schön und chrenvoll fie ift, anzunehmen; aber ich leugne nicht, daß Gie mich in dem Augenblicke, in dem fie mich in Verlegenheit fett, aus einer Verlegenheit reißt, in ber ich mich bisher gegen die Meinigen befand und die mir manchen stillen Rummer verursachte. Ich habe sowohl mit dem Gelde, als mit der Zeit, von denen ich Rechenschaft zu geben habe, nicht zum besten hausgehalten; nun wird es mir burd ben Ebelmut des herrn Grafen möglich, den Meinigen getroft von dem Glüde Rachricht zu geben, zu dem mich Diefer sonderbare Seitenweg geführt hat. 3d opfre die Delikatesse, bie uns wie ein gartes Gewiffen bei folchen Gelegenheiten warnt, einer höhern Pflicht auf, und um meinem Bater mutig unter die Augen treten zu können, steh' ich beschämt vor den Ihrigen.

Es ist sonderbar, versetzte der Baron, welch ein wunderlich Bedenken man sich macht, Geld von Freunden und Gönnern auzunehmen, von denen man jede andere Gabe mit Dank und Freude empfangen würde. Die menschliche Natur hat mehr ähnliche Eigenheiten, solche Strupel gern zu erzeugen und

jorgfältig zu nähren.

Ift es nicht das nämliche mit allen Chrenpuntten? fragte

Wilhelm.

Aldy ja, verjetzte ber Baron, und andern Vorurteilen. Wir wollen sie nicht ausjäten, um nicht vielleicht edle Pflanzen zugleich mit auszurausen. Aber mich freut immer, wenn einzelne Perjonen fühlen, über was man sich hinaussetzen fann und soll, und ich denke mit Vergnügen an die Geschichte des geistreichen Tichters, der für ein Softheater einige Stücke verfertigte, welche den ganzen Beifall des Monarchen erhielten. Ich muß ihn ansehnlich betohnen, sagte der großmütige Fürst; man forsche an ihm, ob ihm irgend ein Kleinod Vergnügen

macht, oder ob er nicht verschmäht, Geld anzunehmen. Nach seiner scherzhaften Urt antwortete der Tichter dem abgeord neten Hosmann: Ich danke lebhast für die gnadigen Gesin nungen, und da der Raiser alle Tage Geld von uns nimmt, so sehe ich nicht ein, warum ich mich schämen sollte, Geld von ihm anzunehmen.

Der Baron hatte faum bas Zimmer verlaffen, als Wilbelm eifrig die Barichaft sählte, die ihm jo unvermutet und. wie er glaubte, jo unverdient zugekommen war. Es schien, als ob ihm der Wert und die Wurde des Goldes, die uns in fpatern Sabren erft fühlbar werden, abnungsweise gum eritenmal entaggen blickten, als die ichonen blinkenden Stucke aus dem zierlichen Beutel hervorroltten. Er machte feine Rechnung und fand, daß er, besonders da Meling den Bor jchuß sogleich wieder zu bezahlen versprochen hatte, eben so viel, ja noch mehr in Raha habe, als an jenem Tage, da Philine ibm den ersten Strauf abfordern ließ. Mit beim licher Zufriedenheit blickte er auf sein Talent, mit einem fleinen Etolze auf das Glud, das ihn geleitet und begleitet batte. Er ergriff nunmehr mit Zuversicht die Reder, um einen Brief zu ichreiben, der auf emmal die Kamilie aus aller Ber legenheit und fein bisheriges Betragen in das beste Licht feben joilte. Er vermied eine eigentliche Erzählung und ließ nur in bedeutenden und unflischen Ausdrücken dassenige, was ihm begegnet sein tonnte, erraten. Der gute Buftand seiner Raffe, der Erwerd, den er seinem Talent schuldig war, die Bunft ber Großen, Die Reigung der Frauen, Die Befanntschaft in einem meiten Arcije, die Ausbildung seiner förperlichen und geistigen Anlagen, die Hossiftung für die Zulunft bildeten ein foldes munderliches Luftgemalde, daß Kata Morgang felbit es midt seltsamer batte burch einander mirten fonnen.

In dieser glucklichen Exaltation suhr er sort, nachdem der Brief geschlossen war, ein langes Selbsgespräch zu unterhalten, in welchem er den Inhalt des Schreibens rekapitulierte und sich eine thätige und wurdige Zutunft ausmalte. Das Berspiel so vieler edler Krieger hatte ihn angeseuert, die Shalespearische Dichtung hatte ihm eine neue Welt erössnet, und von den Lippen der ichdenen Gräsin hatte er ein un aussprechliches Iewer in sich gesogen. Das alles konnte, das sollte nicht ohne Wirkung auss Leben bleiben.

Der Stallmeister fam und fragte, ob sie mit Einpaden fertig feien? Leider hatte, außer Melina, noch niemand daran

gebacht. Run sollte man eilig aufbrechen. Der Graf hatte versprochen, die ganze Gesellschaft einige Tagereisen weit transsportieren zu lassen, die Pferde waren eben bereit und tonnten nicht lange entbehrt werden. Wilhelm fragte nach seinem Rosser, Madame Melina hatte sich ihn zu nuche gemacht; er verlangte nach seinem Gelde, Herr Melina hatte es ganz unten in den Rosser mit großer Zorgsalt gepackt. Philine sagte: Ich habe in dem meinigen noch Platz, nahm Wilhelms Kleider und besahl Mignon, das übrige nachzubringen. Wilshelm mußte es, nicht ohne Leiderwillen, geschehen lassen.

Indem man aufvackte und alles zubereitete, sagte Melina: Es ist mir verdrießlich, daß wir wie Zeiltanzer und Marttschreier reisen; ich wünschte, daß Mignon Weiberkleider anzöge und daß der Sarfenspieler sich noch geschwinde den Bart scheren ließe. Mignon hielt sich sest an Wilhelm und sagte mit großer Lebhastigkeit: Ich din ein Knabe, ich will kein Mädchen sein! Der Alle schwieg, und Philine machte dei dieser Gelegenheit über die Gigenheit des Grasen, ihres Beschwerk, einige lustige Anmertungen. Wenn der Hart abschneidet, sagte sie, so mag er ihn nur sorgsältig auf Band nurd bewahren, daß er ihn gleich wieder vornehmen kann, sodald er dem Herrn Grasen irgendwo in der Welt begegnet: dem dieser Bart allein hat ihm die Gnade dieses Herrn verschäfft.

Alfs man in sie drang und eine Ertlärung dieser sonders baren Acuserung verlangte, ließ sie sich solgendergestalt dersnehmen: Ter Graf glaubt, daß es zur Flusson sehr viel beitrage, wenn der Schauspieler auch im gemeinen Leben seine Rolle sortspielt und seinen Charatter souteniert; deswegen war er dem Pedanten so günstig, und er sand, es sei recht gescheit, daß der Harsen seinen sallein abends auf dem Theater, sondern auch beständig dei Tage trage, und freute sich sehr über das natürliche Aussehen der Maskerade.

Als die andern über diesen Frrum und über die sonders baren Meinungen des Grasen spotteten, ging der Harsner mit Wilhelm beiseite, nahm von ihm Absdied und bat mit Thränen, ihn ja sogleich zu entlassen. Wilhelm redete ihm zu und versicherte, daß er ihn gegen jedermann schützen werde, daß ihm niemand ein Haar frümmen, viel weniger ohne seinen Willen abschneiden solle.

Der Alte war jehr bewegt, und in jeinen Augen glühte ein sonderbares Teuer. Nicht dieser Anlaß treibt mich hinweg, rief er auß: schon lange mache ich mir stille Vorwürse, daß ich um Sie bleibe. Ich sollte nirgends verweilen, denn das Unglück ereilt mich und beschädigt die, die sich zu mir gesellen. Jüchten Sie alles, wenn Sie mich nicht entlassen, aber fragen Sie mich nicht; ich gehöre nicht mir zu, ich fann nicht bleiben.

Wem gehörft du au? Wer kann eine folche Gewalt über

dich ausüben?

Mein Herr, lassen Sie mir mein schaubervolles Geheimnis und geben Sie mich los! Die Nache, die mich verfolgt, ist nicht des irdischen Nichters; ich gehöre einem unerbittlichen Schicksale; ich tann nicht bleiben, und ich darf nicht!

In diesem Zustande, in dem ich dich sehe, werde ich dich

gewiß nicht laffen.

Es ist Hochverrat an Ihnen, mein Wohlthäter, wenn ich zaudre. Ich din sicher bei Ihnen, aber Sie sind in Gefahr. Sie wissen nicht, wen Sie in Ihrer Rähe hegen. Ich din schuldig, aber unglücklicher als schuldig. Meine Gegenwart verscheucht das Olück, und die gute That wird ohne mächtig, wenn ich dazu trete. Alüchtig und unstät sollt ich sein, daß mein unglücklicher Genius mich nicht einholet, der mich nur langsam versolgt und nur dann sich merken läßt, wenn ich mein Haupt niederlegen und ruben will. Dantbarer kann ich mich nicht bezeigen, als wenn ich Sie verlasse.

Sonderbarer Mensch! du tanust mir das Vertrauen in dich so wenig nehmen, als die Hossiung, dich glücklich zu sehen. Ich will in die Geheimnisse deines Aberglandens nicht eindringen; aber wenn du ja in Ahnung wunderbarer Verstnüpsungen und Vorbedeutungen lebst, so sage ich dir zu deinem Troft und zu deiner Ausmunterung: geselle dich zu meinem Glücke, und wir wollen sehen, welcher Genius der

ftärlste ist, bein ichwarzer ober mein weißer.

Vilhelm ergriff diese Gelegenheit, um ihm noch manderlei Tröftliches zu sagen; denn er hatte schon seit einiger Zeit in seinem wunderbaren Begleiter einen Menschen zu sehen geglaubt, der durch Zusall oder Zebickung eine große Zehuld auf sich geladen hat und nun die Erinnerung derselben immer mit sich sortichleppt. Noch vor wenigen Tagen hatte Wilhelm seinen Gesang behorcht und solgende Zeilen wohl gemerkt:

Ihm förbt der Morgensonne Licht Ten reinen Horizont mit Alammen, Und über seinem schuldigen Haupte bricht Das schöne Bild der ganzen Wett zusammen. Der Alte mochte nun sagen, was er wollte, so hatte Wilhelm immer ein stärter Argument, wußte alles zum besten zu kehren und zu wenden, wußte so brav, so herzlich und tröstlich zu sprechen, daß der Alte selbst wieder aufzuleben und seinen Grillen zu entjagen schien.

#### Bweites Kapitel.

Melina hatte Hoffinung, in einer kleinen, aber wohl habenden Stadt mit seiner Gesellschaft unterzutonunen. Schon befanden sie sich au dem Orte, wohin sie die Pferde des Grafen gebracht hatten, und sahen sich nach andern Wagen und Pferden um, mit denen sie weiter zu tommen hofften. Melina hatte den Transport übernommen und zeigte sich nach seiner Gewohnheit übrigens sehr targ. Tagegen hatte Wilhelm die schönen Dukaten der Gräfin in der Tasche, auf deren fröhliche Verwendung er das größte Recht zu haben glandte, und sehr leicht vergaß er, daß er sie in der stattslichen Vilanz, die er den Zeinigen zuschiefte, schon sehr ruhmredig aufgeführt hatte.

Sein Freund Shakespeare, den er mit großer Freude auch als seinen Paten anerkannte und sich nur um so lieder Wilhelm nennen ließ, hatte ihm einen Prinzen bekannt gesmacht, der sich unter geringer, ja sogar schlechter Gesellschaft eine Zeitlang aufhält und, ohngeachtet seiner edlen Ratur, an der Roheit, Unschieklichkeit und Albernheit solcher ganz sinnlichen Bursche sich ergößt. Höchst willtommen war ihm das Joeal, womit er seinen gegenwärtigen Zustand vergleichen konnte, und der Selbstbetrug, wozu er eine sast unüberwindliche Reigung spürte, ward ihm dadurch außerordentlich er

leichtert.

Er fing nun an, über seine Kleidung nachzudenken. Er fand, daß ein Westchen, über das man im Rotfall einen kurzen Mantel würse, für einen Wanderer eine sehr angemeisene Tracht sei. Lange gestrickte Beintleider und ein Baar Schnürstiefeln schienen die wahre Tracht eines Jußgängers. Dann verschaffte er sich eine schöne Schürpe, die er zuerst unter dem Vorwande, den Leib warm zu halten, umband; dagegen besteite er seinen Hals von der Knechtschaft einer Binde und ließ sich emige Streisen Resselluch ans hemde

besten, die aber etwas breit gerieten und das völlige Anschu eines antifen Rragens erhielten. Das ichone feidne Balstuch, das gerettete Andenken Marianens, lag nur locker gefnünkt unter der neffeltuchnen Rraufe. Ein runder Sut mit einem bunten Bande und einer großen Weder machte die Masterade polffomueu-

Die Frauen beteuerten, Dieje Tracht laffe ihm porgualich aut. Philine stellte fich gang bezaubert barüber und bat fich feine ichönen Baare aus. Die er, um dem natürlichen Roeal nur desto näher zu kommen, unbarmberzig abgeschnitten hatte. Zie empfahl fich dadurch nicht übel, und unfer Freund, der burch seine Freigebigteit sich das Recht erworben hatte, auf Bring Harrys Manier mit den übrigen umzugeben, fam bald selbst in den Geschmack, einige tolle Etreiche anzugeben und zu befördern. Man focht, man tangte, man erfand allerlei Spiele, und in der Froblichkeit des Bergens genoß man des leidlichen Weins, den man angetroffen hatte, in startem Make, und Philine lauerte in der Unordnung Dieser Lebens: art bem iproben Belben auf, für ben fein auter Genius Sorge tragen moge.

Eine vorzügliche Unterhaltung, mit der sich die Gesell= schaft besonders ergötzte, bestand in einem ertemporierten Epiel, in welchem fie ihre bisberigen Gönner und Wohlthater nachahinten und durchzogen. Einige unter ihnen hatten fich fehr aut die Gigenheiten des außern Unitands verschiedner pornehmer Perjonen gemertt, und die Nachbildung derjelben ward von der übrigen Gesellschaft mit dem größten Beifall aufgenommen, und als Philine aus dem geheimen Archiv ihrer Erfahrungen einige besondere Liebeverflärungen, die an fie geschehen waren, porbrachte, wußte man sich vor Lachen und Schadenfrende taum zu laffen.

Wilhelm schalt ihre Undantbarteit; allein man fette ihm entgegen, daß fie das, was fie dort erhalten, genugfam ab verdient und daß überhaupt das Betragen gegen fo verdienst volle Leute, wie fie fich zu fein rühmten, nicht das beite gewesen sei. Run beschwerte man sich, mit wie wenig Achtung man ihnen begegnet, wie fehr man fie gurudgesett habe. Das Epotten, Neden und Rachahmen ging wieder an, und man

ward immer bitterer und ungerechter.

3d wünichte, jagte Wilhelm barauf, baß burch eure Heunerungen meder Reid noch Gigenliebe durchichiene, und Dan ihr iene Versonen und ihre Verhältniffe aus dem rechten

Gesichtspunkte betrachtetet. Es ist eine eigene Zache, schen durch die Geburt auf einen erhabenen Platz in der menichtichen Gesellschaft gesetzt zu sein. Wem ererbte Reichtümer eine vollkommene Leichtigkeit des Taseins verschafft haben, wer sich, wenn ich mich so ausdrücken dark, von allem Beiwesen der Menschheit von Jugend auf reichtlich umgeben sindet, gewöhnt sich meist, diese Güter als das Erste und Größte zu betrachten, und der Vert einer von der Natur schön aus gestatteten Menschheit wird ihm nicht so deutlich. Das Betragen der Vornehmen gegen Geringere und auch unter einander ist nach äußern Vorzügen abgemessen; sie erlauben jedem, seinen Titel, seinen Rang, seine Kleider und Equipage, nur nicht seine Verdenste geltend zu machen.

Diesen Worten gab die Gesellschaft einen unmäßigen Beisall. Man fand abscheulich, daß der Mann von Vervienst immer zurückstehen müsse, und daß in der großen Welt teine Spur von natürlichem und herzlichem Umgang zu sinden sei. Sie kamen besonders über diesen letten Vuntt aus dem

Sundertiten ins Taufendfte.

Scheltet sie nicht darüber, rief Wilhelm aus, bedauert sie vielmehr! Denn von jenem Glück, das wir als das höchste erfennen, das aus dem innern Reichtum der Ratur fließt, haben sie selten eine erhöhte Empfindung. Rur uns Armen, die wir wenig oder nichts besitzen, ist es gegönnt, das Glück der Freundschaft in reichem Raße zu genießen. Wir können unser Geliebten weder durch Gnade erhöben, noch durch Gunst befördern, noch durch Geschente beglücken. Wir haben nichts als uns selbst. Dieses ganze Selbst müssen wir hingeben und, wenn es einigen Wert haben soll, dem Freunde das Gut auf ewig versichern. Welch ein Genuß, welch ein Glück für den Geber und Enwsäuger! In welchen seligen Zustand versetzt uns die Treue! sie gibt dem vorübergehenden Menschensleben eine himmslische Gewisheit; sie macht das Haupttapital unsers Reichtums aus.

Mignon hatte sich ihm unter viesen Worten genähert, schlang ihre zarten Arme um ihn und blieb mit dem Köpschen an seine Brust gelehnt stehen. Er legte die Hand auf des Kindes Haupt und suhr fort: Wie wicht wird es einem Großen, die Gemüter zu gewinnen! wie leicht eignet er sich die Herzen zu! Ein gesälliges, bequemes, nur einigermaßen menschliches Betragen thut Wunder; und wie viele Mittel hat er, die einmal erworbenen Geister seit zu halten. Uns

tommt alles seltner, wird alles schwerer, und wie natürlich ist es, daß wir auf das, was wir erwerben und leisten, einen größern Wert legen. Welche rührende Beispiele von treuen Dienern, die sich für ihre Herren aufopferten! Wie schön hat und Shafespeare solche geschildert! Die Treue ist in diesem Kalle ein Bestreden einer edlen Seele, einem Größern gleich zu werden. Durch fortdauernde Anhänglichkeit und Liebe wird der Diener seinem Herrn gleich, der ihn sonst nur als einen bezahlten Stlaven anzusehen berechtigt ist. Ja, diese Tugenden sind nur für den geringen Stand; er kann sie nicht entbehren, und sie kleiden ihn schön. Wer sich leicht loskausen kann, wird so leicht versucht, sich auch der Erfenntlichkeit zu überheden. Ja, in diesem Sinne glaube ich behaupten zu können, daß ein Großer wohl Freunde haben, aber nicht Freund sein sone

Mignon drückte sich immer fester an ihn.

Run gut, versetze einer aus der Gesellschaft, wir brauchen ihre Freundschaft nicht und haben sie niemals verlangt. Rur sollten sie sich besser auf Künste verstehen, die sie doch besschützen wollen. Wenn wir am besten gespielt haben, hat uns niemand zugehört; alles war lauter Parteisickseit. Wen man günstig war, der gesiel, und man war dem nicht günstig, der zu gesallen verdiente. Es war nicht erlaubt, wie oft das Alberne und Abgeschmackte Ausmerksamkeit und Beisall auf sich zog.

Wenn ich abrechne, versetzte Wilhelm, was Schabenfreude und Fronie gewesen sein mag, so deut' ich, es geht in der Kunst, wie in der Liebe. Wie will der Weltmann bei seinem zerstreuten Leben die Finnigkeit erhalten, in der ein Künstler bleiben muß, wenn er etwas Bollkommenes hervorzubringen denlt, und die selbst demjenigen nicht fremd sein darf, der einen solchen Auteil am Werfe nehmen will, wie der Künstler

ibn münicht und hofft.

(Staubt mir, meine Freunde, es ist mit den Talenten wie mit der Tugend: man muß sie um ihrer selbst willen lieben, oder sie ganz ausgeben. Und doch werden sie beide nicht anders erkannt und belohnt, als wenn man sie, gleich einem gefährlichen (Seheimnis, im Verborgnen üben kann.

Unterbeffen, bis ein Menner uns auffindet, lann man

Sungers sterben, rief einer aus der Ede.

Richt eben jogteich, verjette Wilhelm. Ich habe geschen, jo lange einer lebt und sich rührt, findet er immer seine Rah-

rung, und wenn sie auch gleich nicht die reichlichste ist. Und worüber habt ihr euch denn zu beschweren? Sind wir nicht ganz unvermutet, eben da es mit uns am schlimmsten aussah, gut aufgenommen und bewirtet worden? Und jeht, da es uns noch an nichts gebricht, fällt es uns denn ein, etwas zu unserer Nebung zu thun und nur einigermaßen weiter zu streben? Wir treiben fremde Tinge und entsernen, den Schulkindern ähnlich, alles, was uns nur an unser Lettion erinnern tonnte.

Wahrhaftig, sagte Philine, es in unverantwortlich! Laßt uns ein Stüd wählen; wir wollen es auf der Stelle spielen. Jeder nuß sein möglichstes thun, als wenn er vor dem großten

Auditorium stünde.

Man überlegte nicht lange; das Etück ward bestimmt. Es war eines derer, die damals in Tentschland großen Beisfall fanden und nun verschollen sind. Einige pfiffen eine Symphonic, jeder besamn sich schwell auf seine Rolle, man sing an und spielte mit der größten Auswertsamteit das Etück durch, und wirklich über Erwartung gut. Man applandierte sich wechselsweise; man hatte sich selten so wohl gehalten.

Als sie fertig waren, empfanden sie alle ein ausnehmendes Bergnügen, teils über ihre wohlzugebrachte Zeit, teils weil jeder besonders mit sich zuseichen sein tonnte. Wilhelm ließ sich weitläusig zu ihrem Lobe heraus, und ihre Unterhaltung war

heiter und fröhlich.

Ihr folltet sehen, rief unser Freund, wie weit wir kommen müßten, wem wir unfre Uebungen auf Diese Art fortsetzten und nicht bloß auf Auswendigternen, Probieren und Spielen uns mechanisch pflicht und handwertsmäßig einschränkten. Wie viel mehr Lob verdienen die Tontünitler, wie jehr ergoven fie fich, wie genau find fie nicht, wenn fie gemeinschaftlich ihre Nebungen vornehmen. Wie find sie bemüht, ihre Austrumente übereinzustimmen, wie genau halten sie Tatt, wie zart wissen fie die Stärfe und Echwäche des Tons auszudrücken! Reinem fällt cs ein, sich bei bem Colo eines andern durch ein por lautes Affompagnieren Chre zu machen. Reber sucht in Dem Geift und Sinne des Komponisten zu spielen, und jeder bas, was ihm aufgetragen ist, es mag viel ober wenig fein, gut auszudrücken. Sollten wir nicht eben jo genau und eben jo geistreich zu Werke gehen, da wir eine Runst treiben, die noch viel garter als jede Urt von Musit ist, da wir die gewöhn= lichsten und seltensten Neußerungen ber Menschbeit geschmactvoll und ergötend darzustellen berusen sind? Rann etwas abschen=

licher fein, als in den Proben zu sudeln und sich bei der Vorstellung auf Laune und gut Glück zu verlaffen? Wir follten unfer größtes Olfick und Bergnügen barein feten, mit einander übereinzuftimmen, um uns wechselsweise zu gefallen, und auch nur infofern den Beifall des Bublifums zu ichäten. als wir ihn uns aleichiam unter einander ichen selbst aarantiert hätten. Marum ift der Ravellmeister seines Orchesters gewisser. als der Direttor seines Eduniviels? Weil dort jeder fich seines Migariffs, der das äußere Ohr beleidigt, schämen muß; aber wie selten hab' ich einen Schauspieler verzeihliche und unverzeibliche Mikariffe, durch die das innere Dbr fo ichnode beleivigt wird, anerkennen und sich ihrer schämen sehen! 3ch wünschte nur, daß das Theater jo ichmal ware, als der Draht eines Zeiltänzers, damit sich fein Ungeschickter hinauf wagte, anitatt daß jeto ein jeder fich Sähigleit genug fühlt, darauf zu paradieren.

Die Geseilschaft nahm Diese Apostrophe gut auf, indem jeder überzeugt war, daß nicht von ihm die Rede sein könne, da er sich noch vor furzem nebst den übrigen so aut gehalten. Man fam vielmehr überein, daß man in dem Ginne, wie man angefangen, auf dieser Reise und fünftig, wenn man zusammen bliebe, eine gesellige Bearbeitung wolle obwalten laffen. Man fand nur, daß, weil diefes eine Cache der auten Laune und des freien Willens fei, so musse sich eigentlich fein Direttor darein mischen. Man nahm als ausgemacht an, daß unter auten Menichen die republikanische Form die beite jei: man behauptete, das Unt eines Direktors muffe berumgeben; er müffe von allen gewählt werden und eine Urt von fleinem Zenat ibm jederzeit beigesetzt bleiben. Zie waren jo von diesem Gedanten eingenommen, daß sie wünschten, ihn gleich ins Werf zu richten.

3d habe nichts dagegen, jagte Melina, wenn ihr auf der Reise einen solden Versuch machen wollt; ich suspendiere meine Direftorichaft gern, bis wir wieder an Ort und Stelle kommen. Er hoffte, dabei zu sparen und manche Ausgaben der fleinen Republif oder dem Interimsdireftor aufzuwälzen. Run aina man fehr lebhaft zu Rate, wie man die Form des

neuen Staates aufs beste einrichten wolle.

Es ift ein manderndes Meich, faate Laerres; wir werden

wenigstens feine Grengftreitigkeiten haben.

Man ichritt jogleich zur Sache und erwählte Wilhelmen 3mm ersten Direttor. Der Zenat ward bestellt, die Grauen erhielten Sitz und Stimme, man schlug Gesetze vor, man verwarf, man genehmigte. Die Zeit ging unverwertt unter diesem Spiele vorüber, und weil man sie angenehm zubrachte, glaubte man auch wirtlich etwas Nützliches gethan und durch die neue Form eine neue Aussicht für die vaterländische Bühne eröffnet zu haben.

#### Drittes Kapitel.

Wilhelm hoffte nunmehr, da er die Gesellschaft in so auter Disposition fab, sich auch mit ihr über das dichterische Verdienst der Stücke unterhalten zu können. Es ist nicht genug, sagte er zu ihnen, als sie des andern Tages wieder zusammen kannen, daß der Schauspieler ein Stück nur so obenhin ansehe, dasselbe nach dem ersten Gindrucke beurteile und ohne Brüfung sein Gefollen ober Mißfallen daran zu erkennen gebe. Dies ift dem Zuschauer wohl erlaubt, der gerührt und unterhalten sein, aber eigentlich nicht urteilen will. Der Schaufpieler dagegen foll von dem Etude und von den Urfachen feines Lobes und Tavels Rechenschaft geben fonnen: und wie will er das, wenn er nicht in den Ginn seines Autors, wenn er nicht in die Absichten desselben einzudringen versteht? Ach habe den Kehler, ein Stück aus einer Rolle zu beurteilen. eine Rolle nur an sich und nicht im Zusammenhange mit dem Stüde zu betrachten, an mir felbst in diesen Tagen jo lebhaft bemerkt, daß ich euch das Beispiel erzählen will, wenn ihr mir ein geneigtes Gehör gönnen wollt.

Ihr fennt Shakespeares unvergleichtlichen Samlet aus einer Vorlesung, die euch schon auf dem Schlosse das größte Verguügen machte. Wir setzen und vor, das Stück zu spielen, und ich hatte, ohne zu wissen, was ich that, die Rolle des Prinzen übernommen; ich glaubte sie zu studieren, indem ich aufing, die stärksten Stellen, die Selbstgesprache und sene Auftritte zu memorieren, in denen Krust der Seele, Erhebung des Geistes und Lebhastigkeit freien Spielraum haben, wo das bewegte Gemüt sich in einem gesühlvollen Ausdrucke zeigen kann.

Auch glaubte ich recht in den Geift der Rolle einzudringen, wenn ich die Last der tiefen Schwermut gleichsam selbst auf mich nähme und unter diesem Druck meinem Vorbilde durch das seltsame Labyrinth so mancher Launen und Sonderbarkeiten zu folgen suchte. So memorierte ich, und so übte ich nich

und glaubte nad, und nad, mit meinem Helden zu einer

Berjon zu werden.

Allein je weiter ich kam, besto schwerer ward mir die Vorstellung des Ganzen, und mir schien zuleht sast unmöglich, zu einer Uebersicht zu gelangen. Nun ging ich das Stück in einer ununterbrechenen Folge durch, und auch da wollte nür teider manches nicht passen. Bald schienen sich die Charaltere, bald der Ausdruck zu widersprechen, und ich verzweiselte fast, einen Ton zu sinden, in welchem ich meine ganze Rolle mit allen Abweichungen und Schattierungen vortragen könnte. In diesen Irgängen bemühte ich mich lange vergebens, dis ich mich endlich auf einem ganz besondern Wege meinem Ziele zu nähern hoffte.

Ich suchte jede Spur auf, die sich von dem Charafter Hamlets in früherer Zeit vor dem Tode seines Baters zeigte; ich bemerkte, was unabhängig von dieser traurigen Begebenheit, unabhängig von den nachfolgenden schrecklichen Ereignissen, dieser interessante Jüngling gewesen war und was er ohne

fie vielleicht geworden wäre.

Zart und edel entsprossen, muchs die königliche Blume unter den unmittelbaren Einstüssen der Majestät hervor; der Begriff des Nechts und der fürstlichen Würde, das Gefühl des Guten und Anständigen mit dem Bewußtsein der Höhe seiner Weburt entwicklten sich zugleich in ihm. Er war ein Kürft, ein geborner kürft, und wünschte zu regieren, nur damit der Gute ungehindert gut sein möchte. Angenehm von Gestalt, gesittet von Natur, gesällig von Kerzen aus, sollte er das Muster der Jugend sein und die Kreude der Welt merden.

Thne irgend eine hervorstechende Leidenschaft, war seine Liede zu Ophelien ein stilles Vorgesühl süßer Vedürsnisse; sein Siser zu ritterlichen Uedungen war nicht ganz original, vielnicht mußte diese Lust durch das Lob, das man dem Tritten beilegte, geschärft und erhöht werden; rein sühlend, tannte er die Redlichen und wußte die Ruhe zu schähen, die ein aufrichtiges Gemüt an dem offinen Busen eines Freundes genießt. Vis auf einen gewissen Grad hatte er in Künsten und Wissenschen das Instellen und Vissenschaften das Intellen und Schöne erlennen und würz digen gelernt; das Abgeschmachte war ihm zuwider, und wenn in seiner zarten Seele der Haß aufteimen tounte, so war es nur eben so viet, als notig ist, um bewegliche und salsche Hosselfunge zu verachten und spöttisch mit ihnen zu spielen. Er

war gelassen in seinem Wesen, in seinem Betragen einsach, weder im Müßiggange behaglich, noch allzu begierig nach Beschäftigung. Ein akademisches Hinschlendern schien er auch bei Hofe sortzusetzen. Er besaß mehr Fröhlichkeit der Laune als des Herzens, war ein guter Gesellschafter, nachgiebig, bescheiden, besorgt, und konnte eine Beleidigung vergeben und vergessen; aber niemals konnte er sich mit dem vereinigen, der die Grenzen des Rechten, des Guten, des Anständigen überschritt.

Wenn wir das Stück wieder zusammen lesen werden, könnt ihr beurteilen, ob ich auf dem rechten Wege bin. Wenig stens hoffe ich meine Meinung durchaus mit Stellen belegen

zu können.

Man gab der Schilderung sauten Beijall; man glaubte voraus zu jehen, daß sich nun die Handelsweise Hamlets gar gut werde erklären sassen; man freute sich über diese Art, in den Geist des Schriftstellers einzudringen. Jeder nahm sich vor, auch irgend ein Stück auf diese Art zu studieren und den Sinn des Verfassers zu entwickeln.

# Viertes Kapitel.

Nur einige Tage mußte die Gesellschaft an dem Orte liegen bleiben, und sogleich zeigten sich für verschiedene Glieder berselben nicht unangenehme Abenteuer, besonders aber ward Laertes von einer Dame angereigt, Die in der Nachbarschaft ein Sut hatte, gegen die er sich aber außerst falt, ja unartig betrug und darüber von Philinen viele Spöttereien erdulden mußte. Sie ergriff die Gelegenheit, unferm Freunde die unglückliche Liebesgeschichte zu erzählen, über Die Der arme Bungling bem ganzen weiblichen Geschlechte feind geworden war. Wer wird ihm übelnehmen, rief fie aus, daß er ein Geschlecht haßt, das ihm jo übel mitgespielt hat und ihm alle Nebel, Die soust Manner von Weibern zu befürchten haben, in einem fehr konzentrierten Tranke zu verschlucken gab? Stellen Sie fich vor: binnen vierundzwanzig Stunden war er Liebhaber, Bräutigam, Chemann, Hahnrei, Patient und Witwer! 3ch mußte nicht, wie man's einem ärger machen wollte.

Laertes lief halb lachend, halb verbrießlich zur Stube hinaus, und Philine fing in ihrer allerliebsten Urt die Geschichte

zu erzählen an, wie Laertes als ein junger Mensch von achtzehn Zahren, eben als er bei einer Theatergesellschaft eingetroffen, ein ichones vierzelniähriges Mädchen gefunden. Die eben mit ihrem Bater, der sich mit dem Direktor ent= zweiet, abzureisen willens gewesen. Er habe sich aus dem Stegreife sterblich verliebt, dem Bater alle möglichen Boritellungen gethan, zu bleiben, und endlich veriprochen, das Madden zu heiraten. Nach einigen angenehmen Stunden des Brautstandes sei er getraut worden, habe eine glückliche Nacht als Chemann zugebracht, darauf habe ihn feine Frau des andern Morgens, als er in der Probe gewesen, nach Standesaebühr mit einem Börnerichmuck beehrt; weil er aber aus allzu großer Zärtlichkeit viel zu früh nach Hause geeilt, habe er leider einen ältern Liebhaber an feiner Stelle aefunden, habe mit unfinniger Leidenschaft dreingeschlagen, Liebhaber und Bater herausgefordert und sei mit einer leidlichen Wunde davon gefommen. Bater und Tochter seien darauf noch in der Racht abgereist, und er sei leider auf eine doppelte Weise verwundet zurückgeblieben. Gein Unglück habe ihn zu dem ichlechteiten Geldicher von der Welt geführt, und der Urme sei leider mit schwarzen Zähnen und triefenden Augen aus diesem Abenteuer geschieden. Er sei zu bedauern, weil er übrigens der bravite Junge sei, den Gottes Erdboden trüge. Besonders, sagte fie, thut es mir leid, daß der geme Marr nun die Weiber bakt: denn wer die Weiber hakt, wie fam ber Jehen?

Melina unterbrach sie mit der Nachricht, daß alles zum Transport völlig bereit sei, und daß sie morgen früh absfahren tönnten. Er überreichte ihnen eine Disposition, wie sie kahren sollten.

Wenn mich ein guter Freund auf den Schoß nimmt, sagte Philine, so bin ich zufrieden, daß wir eng und erbärmlich siben: übrigens ist mir alles einerlei.

Es thut nichts, jagte Laertes, der auch herbei fam.

Es ist verdrießlich! sagte Wilhelm und eilte weg. Er sand sür sein Geld noch einen gar bequemen Wagen, den Melina verleugnet hatte. Eine andere Einteilung ward gemacht, und man freute sich, bequem abreisen zu können, als die bedentliche Nachricht einlies: daß auf dem Wege, den sie nehmen wollten, sich ein Freilorps sehen lasse, von dem man nicht viel Gutes erwartete.

Un dem Orte selbst war man sehr auf diese Zeitung

ausmerksam, wenn sie gleich nur schwankend und zweideutig war. Nach der Stellung der Armeen schien es unmöglich, daß ein seindliches Korps sich habe durchschleichen, oder daß ein freundliches so weit habe zurückbleiben können. Zedersmann war eifrig, unster Gesellschaft die Gesahr, die auf sie wartete, recht gesährlich zu beschreiben und ihr einen andern Weg anzuraten.

Die meisten waren darüber in Unruhe und Kurcht ge sett, und als nach der neuen republikanischen Korm die sämt lichen Glieder des Staats zusammengerusen wurden, um über diesen außerordentlichen Fall zu beratschlagen, waren sie fast einstimmig der Meinung, daß man das Uebel vermeiden und am Orte bleiben, oder ihm ausweichen und einen andern Weg

erwählen müsse.

Rur Wilhelm, von Furcht nicht eingenommen, hielt für schimpflich, einen Plan, in den man mit so viel Ueberlegung eingegangen war, nunmehr auf ein bloßes Gerücht aufzugeben. Er sprach ihnen Mut ein, und seine Gründe waren männlich

und überzeugend.

Noch, fagte er, ist es nichts als ein Gerücht, und wie viele dergleichen entstehen im Kriege! Berständige Leute sagen, daß der Fall höchst unwahrscheinlich, ja beinah unmöglich sei. Sollten wir und in einer so wichtigen Sache bloß durch ein so ungewisses Gerede bestimmen lassen? Die Route, welche und der Herr Graf angegeben hat, auf die unser Bag lautet, ist die fürzeste, und wir finden auf selbiger ben besten Weg. Sie führt uns nach der Stadt, wo ihr Bekanntschaften, Freunde vor euch seht und eine gute Aufnahme zu hoffen habt. Der Umweg bringt uns auch dahin; aber in welche schlimme Wege verwickelt er uns, wie weit führt er uns ab! Können wir Hoffnung haben, uns in der fpaten Jahrszeit wieder herauszufinden, und was für Zeit und Geld werden wir indeffen versplittern! Er jagte noch viel und trug die Sache von jo mancherlei vorteilhaften Sciten vor, daß ihre Furcht sich verringerte und ihr Mut zunahm. Er wußte ihnen so viel von der Mannszucht der regelmäßigen Truppen vorzusagen und ihnen die Marodeurs und das hergelaufene Gefindel so nichtswürdig zu schildern und selbst die Gefahr jo lieblich und luftig darzustellen, daß alle Gemüter anfacheitert wurden.

Laertes war vom ersten Moment an auf seiner Zeite und versicherte, daß er nicht wanten noch weichen wolle. Der alte Polterer fand wenigstens einige übereinstimmende Ausdrücke in seiner Manier, Philine lachte sie alle zusammen aus, und da Madame Melina, die, ihrer hohen Schwangerschaft ungeachtet, ihre natürliche Perzhaftigkeit nicht verloren hatte, den Vorschlag hervisch fand, so konnte Melina, der denn freislich auf dem nächsten Vege, auf den er aktordiert hatte, viel zu sparen hoffte, nicht widerstehen, und man willigte in den Vorschlag von ganzem Berzen.

Run sing man an, sich auf alle Fälle zur Verteidigung einzurichten. Man kauste große Hirschstänger und hing sie an wohlgestickten Niemen über die Schultern. Wilhelm steckte noch überdies ein Paar Terzerole in den Gürtel; Laertes batte ohnedem eine aute Klinke bei sich, und man machte sich

mit einer hohen Freudiakeit auf den Weg.

Den zweiten Tag schlugen die Juhrleute, die der Gegend wohl kundig waren, vor: sie wollten auf einem waldigen Bergplatse Nittagsruhe halten, weil das Dorf weit abgelegen sei und man bei guten Tagen gern diesen Weg nähme.

Die Witterung war schön, und sedermann stimmte leicht in den Vorschlag ein. Wilhelm eilte zu Fuß durch das Gebirge voraus, und über seine sonderbare Gestalt mußte seder, der ihm begegnete, stutzig werden. Er eilte mit schnellen und zufriedenen Schriften den Wald hinauf, Laertes psiss hinter ihm drein, nur die Frauen ließen sich in den Wagen sortschleppen. Mignon lief gleichfalls nebenher, stolz auf den Sirschsänger, den nan ihr, als die Gesellschaft sich dewassenen, nicht abschlagen tonnte. Um ihren Dut hatte sie Verlensichnur gewunden, die Withelm von Marianens Reliquien übrig behalten hatte. Friedrich der klonde trug die Flinte des Laertes, der Haufer hatte das friedlichste Ansehen. Sein langes Mleid war in den Gürtel gesteckt, und so ging er freier. Er stützte sich auf einen knotigen Stab, sein Instrument war bei den Vsagen zurückgeblieden.

Rachdem sie nicht ganz ohne Beschwerlichteit die Höhe erstiegen, erkannten sie sogleich den angezeigten Platz an den schönen Buchen, die ihn umgaben und bedeckten. Eine große sanzt abhängige Baldwiese lud zum Bleiben ein; eine eingestätte Duelle bot die lieblichste Erquickung dar, und es zeigte sich an der andern Seite durch Schluchten und Waldrücken eine ferne, schöne und hossnungsvolle Aussicht. Da lagen Dörser und Mühlen in den Gründen, Städtchen in der Ebene, und neue in der Ferne eintretende Verge machten die Aussich

sicht noch hoffnungsvoller, indem fie nur wie eine fanfte Be-

schränfung hereintraten.

Die ersten Ankommenden nahmen Besitz von der Gegend, ruhten im Schatten aus, machten ein Feuer an und erwar teten geschäftig, singend die übrige Gesellschaft, welche nach und nach herbeikam und den Platz, das schone Wetter, die unaussprechlich schone Gegend mit einem Munde begrüßte.

# Bünftes Bapitel.

Handen zusammen genossen, so war man natürlich noch viel aufgeweckter hier, wo die Freiheit des Himmels und die Schönheit der Gegend jedes Gemit zu reinigen schien. Alle fühlten sich einander näher, alle wünschten in einem so angenehnen Ausenthalt ihr ganzes Leben hinzubringen. Man beneidete die Fäger, Köhler und Holzhauer, Leute, die ihr Beruf an diesen glücklichen Wohnplätzen seit hält; über alles aber pries man die reizende Wirtschaft eines Zigeumerhausens. Man beneidete diese wunderlichen Gesellen, die in seltgem Müßiggange alle abentenerlichen Reize der Natur zu genießen derechtigt sind; man freute sich, ihnen einigermaßen ähnlich zu sein.

Indessen hatten die Franch angesangen, Erdäpsel zu sieden und die mitgebrachten Speisen auszupacken und zu der reiten. Einige Töpse standen beim Fener, gruppenweise lagerte sich die Gesellschaft unter den Bäumen und Büschen. Ihre seltsamen Kleidungen und die mancherlei Waffen gaben ihr ein fremdes Ansehen. Die Pferde wurden beiseite gefüttert, und wenn man die Kutschen hätte verstecken wollen, so wäre der Anblick dieser kleinen Horde bis zur Illusion romantisch

gewesen.

Wilhelm genoß ein nie gefühltes Vergnügen. Er konnte hier eine wandernde Kolonie und sich als Ansührer derselben denken. In diesem Sinne unterhielt er sich mit einem jeden und bildete den Wahn des Moments so poetisch als möglich aus. Die Gefühle der Gesellschaft erhöhten sich; man aß, trank und subilierte und bekannte wiederholt, niemals schönere Augenblicke erlebt zu haben.

Nicht lange hatte das Bergnügen zugenommen, als bei

ven jungen Leuten die Thätigkeit erwachte. Wilhelm und Laertes griffen zu den Rapieren und fingen diesmal in theastratischer Absicht ihre Nebungen an. Sie wollten den Zweisfampf darstellen, in welchem Hamlet und sein Gegner ein so tragisches Ende nehmen. Beide Freunde waren überzeugt, daß man in dieser wichtigen Zeue nicht, wie es wohl auf Theatern zu geschehen pflegt, nur ungeschickt hin und wieder stoßen dürse; sie hossten Kenner darzustellen, wie man bei der Aufführung auch dem Kenner der Fechtkunst ein würdiges Schauspiel zu geben habe. Man schloß einen Kreis um sie her; beide sochten mit Eiser und Einsicht, das Interesse der Zuschauer wuchs mit jedem Gange.

Auf einmal aber siel im nächsten Busche ein Schuß und gleich darauf noch einer, und die Gesellschaft suhr erschreckt aus einander. Bald erblickte man bewassnete Leute, die auf den Ert zudrangen, wo die Aferde nicht weit von den be-

pacten Rutichen ihr Jutter einnahmen.

Sin allgemeiner Schrei entfuhr dem weiblichen Geschlechte, unfre Selden warsen die Rapiere weg, griffen nach den Pistolen, eilten den Rändern entgegen und forderten unter lebhasten

Drohungen Rechenschaft des Unternehmens.

Ms man ihnen lakonisch mit ein paar Musketenschüssen antwortete, dructe Wilhelm feine Biftole auf einen Mraustopf ab, der den Wagen erstiegen hatte und die Stricke des Gepädes aus einander schnitt. Wohlgetroffen stürzte er sogleich herimter; Laertes hatte auch nicht fehl geschoffen, und beide Freunde zogen beherzt ihre Zeitengewehre, als ein Teil der ränberijchen Bande mit Aluchen und Gebrüll auf sie losbrach, ciniae Edujie auf fie that und fich mit blinkenden Eabeln ihrer Rühnheit entgegensette. Unire jungen Selden bielten fich tapfer; fie riefen ihren übrigen Wesellen zu und munterten fie zu einer allgemeinen Verteidigung auf. Bald aber verlor Wilhelm den Unblick des Lichtes und das Bewußtsein deffen, was vorging. Bon einem Echuft, der ihn zwischen der Bruft und dem linken Urm verwundete, von einem Hiebe, der ihm den But spaltete und fast bis auf die Birnschale durchdrang, betäubt, fiel er nieder und mußte das unglüdliche Ende des Neberjalls nur erst in der Folge aus der Erzählung vernehmen.

Als er die Angen wieder aufschlug, befand er sich in der wunderbarsten Lage. Das erste, was ihm durch die Dammerung, die noch vor seinen Augen lag, entgegen blickte,

war das Gesicht Philinens, das sich über das seine herübersneigte. Er fühlte sich schwach, und da er, um sich emporzurichten, eine Bewegung machte, fand er sich in Philinens Schoß, in den er auch wieder zurücksank. Sie saß auf dem Rasen, hatte den Kopf des vor ihr ausgestreckten Jünglings leise an sich gedrückt und ihm in ihren Armen, so viel sie sonnte, ein sanstes Lager bereitet. Mignon kniete mit zersstreuten blutigen Haaren an seinen Tüßen und umfaßte sie mit vielen Thränen.

Als Wilhelm seine blutigen Aleider ansah, fragte er mit gebrochener Stimme, wo er sich besinde? was ihm und den andern begegnet sei? Philine dat ihn, ruhig zu bleiben; die übrigen, sagte sie, seien alle in Sicherheit, und niemand als er und Laertes verwundet. Weiter wollte sie nichts erzählen und dat ihn inständig, er möchte sich ruhig halten, weil seine Bunden nur schlecht und in der Eile verdunden seinen. Er reichte Mignon die Hand und erkundigte sich nach der Ursache der blutigen Locken des Kindes, das er auch verwundet alaubte.

Um ihn zu beruhigen, erzählte Philine: dieses gutherzige Geschöpf, da es seinen Areund verwundet gesehen, habe sich in der Geschwindigkeit auf nichts besonnen, um das Blut zu stillen; es habe seine eigenen Haare, die um den Kopf gestlogen, genommen, um die Wunden zu stopsen, habe aber bald von dem vergeblichen Unternehmen abstehen müssen. Nachsher verband man ihn mit Schwamm und Moos, Philine

hatte dazu ihr Halstuch hergegeben.

Wilhelm bemerkte, daß Philine mit dem Mücken gegen ihren Koffer jaß, der noch ganz wohl verschlossen und unsbeschädigt aussah. Er fragte, ob die andern auch so glücklich gewesen, ihre Habseligkeiten zu retten? Sie antwortete mit Uchselzucken und einem Blick auf die Wiese, wo zerbrochene Kasten, zerschlagene Koffer, zerschmittene Mantelsäcke und eine Menge kleiner Gerätschaften zerstreut hin und wieder lagen. Kein Mensch war auf dem Platze zu sehen, und die wundersliche Gruppe fand sich in dieser Einsamkeit allein.

Wilhelm erfuhr nun immer mehr, als er wissen wollte: die übrigen Männer, die allenfalls noch Birerstand hätten thun können, waren gleich in Schrecken gesetzt und bald überswältigt, ein Teil sloh, ein Teil sah mit Entsetzen dem Unsfalle zu. Die Juhrleute, die sich noch wegen ihrer Pferde am hartnäckigiten gehalten hatten, wurden niedergeworsen

und gebunden, und in lurzem war alles rein ausgeplündert und weggeschleppt. Die beängstigten Reisenden fingen, sobald die Sorge für ihr Leben vorüber war, ihren Verlust zu besammern an, eilten mit möglichster Geschwindigkeit dem benachbarten Torse zu, führten den leicht verwundeten Laertes mit sich und brachten nur wenige Trümmer ihrer Besitztümer davon. Der Harsen hatte sein beschädigtes Instrument an einen Vaum gelehnt und war mit nach dem Orte geeilt, einen Wundarzt auszusinden und seinem sür tot zurückgelassenen Wohlthäter nach Wöglichkeit beizuspringen.

## Sechftes Kapitel.

Unfre drei verunglückten Abenteurer blieben indes noch eine Zeitlang in ihrer seltsamen Lage, niemand eilte ihnen zu Hilfe. Der Abend kam herbei, die Nacht drohte hereinzubrechen; Bhilinens Gleichgültigleit fing an, in Unruhe überzugehen; Mignon lief hin und wider, und die Ungeduld des kindes nahm mit jedem Augenblick zu. Endlich, da ihnen ihr Punisch gewährt ward und Menschen sich ihnen näherten, übersiel sie ein neuer Schrecken. Zie hörten ganz deutlich einen Trupp Pserde in dem Wege berauffommen, den auch sie zurückgelegt hatten, und sürchteten, daß abermals eine Gessellschaft ungedetener Wäste diesen Walphat besuchen möchte, um Nachlese zu halten.

Wie angenehm wurden sie dagegen überrascht, als ihnen aus den Büschen, auf einem Schimmel reitend, ein Franchzimmer zu Wesichte tam, die von einem ältsichen Herrn und einigen Ravalieren begleitet wurde; Reitsnechte, Bediente und

ein Trupp Sufaren folgten nach.

Philine, die zu dieser Erscheinung große Augen machte, war eben im Begriff, zu rusen und die schöne Amazone um Hilfe anzustehen, als diese schon erstaunt ihre Augen nach der wunderbaren Gruppe wendete, sogleich ihr Pferd lenkte, herzuritt und stille hielt. Sie ertundigte sich eistig nach dem Berwundeten, dessen Lage, in dem Schose der leichtsertigen Samariterin, ihr höchst sonderbar norzutommen schien.

Jit es Ihr Mann? fragte sie Philinen. Es ist nur ein guter Freund, versetzte diese mit einem Tou, der Wilbelmen höchst zuwider war. Er hatte seine Augen auf die fanften, hohen, ftillen, teilnehmenden Gesichtszüge der Intommenden geheftet; er glaubte nie etwas Coleres noch Liebenswürdigeres gesehen zu haben. Gin weiter Mannsuberrock verbarg ihm ihre Gestalt; sie hatte ihn, wie es schien, gegen Die Einfluffe der fühlen Abendluft von einem ihrer Geiellichafter aeborat.

Die Ritter waren indes auch näher getommen; einige iticgen ab, die Dame that ein Olciches und fragte mit menschen freundlicher Teilnehmung nach allen Umftanden des Unfalls, ber die Reisenden betroffen hatte, besonders aber nach den Wunden des hingestreckten Bunglings. Darauf wandte fie fich ichnell um und ging mit einem alten Beren feitwarts nach den Wagen, welche langfam den Berg berauf famen und

auf dem Walplat ftille bielten.

Rachdem die junge Dame eine turze Zeit am Schlage ber einen Rutsche gestanden und sich mit den Aufommenden unterhalten hatte, stieg ein Mann von unterietzter Gestalt heraus, den fie zu unserm verwundeten Belven führte. Un bem Raftchen, bas er in ber Sand hatte, und an ber lebernen Tajche mit Buftrumenten erfannte man ihn bald für einen Wundarzt. Seine Manieren waren mehr rauh als einnehmend. doch seine Sand leicht und seine Silfe willkommen.

Er untersuchte genau, ertlärte, feine Leunde sei gefähre lich, er wolle jie auf der Stelle verbinden, alsdann tonne man

den Kranken in das nächste Torf bringen. Die Besorgnisse der jungen Dame schienen sich zu vermehren. Sehen Sie nur, sagte sie, nachdem sie einigemal hin und her gegangen war und den alten Geren wieder herbeiführte, seben Gie, wie man ihn zugerichtet hat! Und leidet er nicht um unsertwillen? Wilhelm hörte Dieje Worte und verstand sie nicht. Sie ging unruhig hin und wider; es schien, als könnte sie sich nicht von dem Anblick des Berwundeten loöreißen, und als fürchtete sie zugleich den Wohlstand zu verlegen, wenn sie stehen bliede, zu der Zeit, da man ihn, wiewohl mit Mühe, zu entkleiden ansing. Ter Chirurgus schnitt eben den linken Aermel auf, als der alte Herr hingutrat und ihr mit einem ernsthaften Tone Die Rotwendigkeit, ihre Reise fortzusetzen, vorstellte. Wilhelm hatte seine Augen auf sie gerichtet und war von ihren Bliden so eingenommen, daß er faum fühlte, was mit ihm vorging.

Philine war indeffen aufgestanden, um der anädigen Dame die Hand zu füffen. Als fie neben einander standen, glaubte unser Freund nie einen solden Abstand gesehen zu haben. Philine war ihm noch nie in einem so ungünstigen Lichte erschienen. Sie sollte, wie es ihm vorkam, sich jener

edlen Ratur nicht nahen, noch weniger sie berühren.

Die Dame fragte Philinen verschiedenes, aber leise. Endlich sehrte sie sich zu dem alten Herrn, der noch immer trocken dabei stand, und sagte: Lieber Oheim, darf ich auf Ihre Rosten freigebig sein? Sie zog sogleich den Ueberrock aus, und ihre Absicht, ihn dem Verwundeten und Unbekleideten

hinzugeben, war nicht zu verkennen.

Vilhelm, den der heilsame Blick ihrer Augen bisher sestsachalten hatte, war nun, als der Nederrock siel, von ihrer ichönen Gestalt überrascht. Sie trat näher herzu und legte den Rock sanft über ihn hin. In diesem Augenblicke, da er den Mund öffnen und einige Worte des Dankes stammeln wollte, wirkte der lebhafte Eindruck ihrer Gegenwart so sonderbar auf seine schon angegriffenen Sinne, daß es ihm auf einmal vorkant, als sei ihr Haupt mit Strahlen umgeben, und über ihr ganzes Bild verbreite sich nach und nach ein glänzendes Licht. Der Chirurgus berührte ihn eben unsansten, unden er die Rugel, welche in der Wunde stat, herauszuziehen Unstalt machte. Die Heilige verschwand vor den Augen des Hinstalt machte. Die Keilige verschwand vor den Augen des Hinstalt nachte. Die Keilige verschwand vor den Augen des Hinstalt nachten er versor alles Bewußtsein, und als er wieder zu sich kam, waren Neiter und Wagen, die Schöne samt ihren Begleitern verschwunden.

## Siebentes Kapitel.

Nachdem unser Freund verdunden und angekleidet war, eilte der Chirurgus weg, eben als der Harsenspieler mit einer Anzahl Bauern herauftam. Sie bereiteten eilig aus abgehauenen Aeften und eingestochtenem Reisig eine Trage, suden den Berwindeten darauf und brachten ihn unter Anzührung eines reitenden Jägers, den die Herrschaft zurückgelassen hatte, sachte den Berg himunter. Der Harfner, still und in sich gelehrt, trug sein beschädigtes Instrument, einige Bente schlenderte Millinens Rosser, sie schlenderte mit einem Bündel nach, Mignon sprang bald voraus, bald zur Seite durch Buich und Vald und bliebte sehnlich nach ihrem franken Beschützer hinüber.

Dieser sag, in seinen warmen Neberrock gehüllt, ruhig auf der Bahre. Eine elektrische Wärme schien aus der feinen Wolle in seinen Körper überzugehen; genug, er fühlte sich in die behaglichste Empfindung versetzt. Die schöne Besitzerin des Kleides hatte mächtig auf ihn gewirkt. Er sah noch den Rock von ihren Schultern fallen, die edelste Gestalt, von Strahsen umgeben, vor sich stehen, und seine Zeele eilte der Berschwundenen durch Kelsen und Walder auf dem Kuße nach.

Nur mit sinkender Nacht tam der Zug im Derfe vor dem Virtshause an, in welchem sich die übrige Gesellichaft besand und verzweislungsvoll den unerseplichen Verluit bestlagte. Die einzige kleine Stude des Haufes war von Menschen vollgepfropst; einige lagen auf der Streue, andere hatten die Vänke eingenommen, einige sich hinter den Tsen gedrückt, und Frau Melina erwartete in einer benachbarten Kannner ängstlich ihre Niederkunft. Der Schrecken hatte sie beschleunigt, und unter dem Veistande der Wirtin, einer jungen unsersahrnen Frau, konnte man wenig Gutes erwarten.

Als die neuen Antonunlinge hereingelassen zu werden verlangten, entstand ein allgemeines Murren. Man behauptete nun, das man allein auf Wilhelms Rat, unter seiner besondern Ansührung diesen gesährlichen Weg unternemmen und sich diesem Unfall ausgesent habe. Man warf die Schuld des übeln Ausgangs auf ihn, widersepte sich an der Thüre seinem Eintritt und behauptete: er musse anderswo unterzutommen suchen. Philinen begegnete man noch ichnöder; der Harfenspieler und Mignon musten auch das Ihrige leiden.

Nicht lange hörte der Jäger, dem die Boriorge fur die Berlagnent von jeiner ichönen Herrichaft ernitlich andesohlen war, dem Streite mit Geduld zu; er fuhr mit Fluchen und Trohen auf die Gesellschaft los, gebot ihnen, zusammenzurücken und den Ankommenden Play zu machen. Man fung an, sich zu bequemen. Er bereitete Wilhelmen einen Play auf einem Tische, den er in eine Ecke schood; Philipe ließ ihren Kosser daneben stellen und setzte sich drauf. Zeder drückte sich, so gut er konnte, und der Jäger begab sich weg, um zu sehen, ob er nicht ein bequemeres Quartier für das Chepaar ausnachen könne.

Kaum war er fort, als der Unwille wieder laut zu werden anfing und ein Vorwurf den andern drängte. Zedermann erzählte und erhöhte seinen Verlust; man schalt die Verwegenheit, durch die man so vieles eingebüßt, man verhehlte sogar vie Schavenfreude nicht, die man über die Wunden unsers Freundes empfand, man verhöhnte Philinen und wollte ihr die Urt und Weise, wie sie ihren Koffer gerettet, zum Bersbrechen machen. Aus allerlei Anzüglichkeiten und Stichelreden hätte man schließen sollen, sie habe sich während der Plünderung und Niederlage um die Gunft des Alnsührers der Bande bemüht und dabe ihn, wer weiß durch welche Künste und Gefälligkeiten, vermocht, ihren Koffer frei zu geben. Man wollte sie eine ganze Weise vermist haben. Sie antwortete nichts und tlapperte nur mit den großen Schlössen ihres Koffers, um ihre Neider recht von seiner Gegenwart zu überzeingen und die Verzweislung des Hausens durch ihr eignes Glück zu vermehren.

#### Achtes Kapitel.

Wilhelm, ob er gleich durch den starken Verlust des Vlutes schwach und nach der Erscheinung jenes hilfreichen Engels mild und sanft geworden war, konnte sich doch zuletzt des Verdrusses über die harten und ungerechten Reden nicht entshalten, welche dei jeinem Stillschweigen von der unzufriednen Wesellschaft immer erneuert wurden. Endlich fühlte er sich gestärlt genug, um sich aufzurichten und ihnen die Unart vorzwitellen, mit der sie ihren Freund und Führer beunruhigten. Er hob sein verdundenes Haupt in die Höhe und sing, indem er sich mit einiger Mühe stützte und gegen die Wand lehnte, solgendergestalt zu reden an:

Ich vergebe dem Schmerze, den jeder über seinen Verlust empsindet, daß ihr mich in einem Augenblicke beleidigt, wo ihr mich bestagen solltet, daß ihr mir widersteht und mich von euch stoßt, das erste Mal, da ich Hilse von euch erwarten tönnte. Für die Dienste, die ich euch erzeigte, für die Bestalligseiten, die ich euch erwies, habe ich mich durch euren Dant, durch euer freundschaftliches Vetragen bisher genugsam belohnt gesunden; verleitet mich nicht, zwingt mein Gemüt nicht, zurüczugehen und zu überdenlen, was ich für euch gesthan habe; diese Verechnung würde mir nur peinlich werden. Der Zusall hat mich zu euch geführt, Umstäude und eine beimsliche Reigung haben mich bei euch gehalten. Ich nahm an euren Arbeiten, an euren Vergnügungen teil; meine

wenigen Kenntnisse waren zu eurem Dienste. Gebt ihr mir jest auf eine bittere Weise den Unsall schuld, der und bettrossen hat, so erinnert ihr euch nicht, daß der erste Borschlag, diesen Weg zu nehmen, von fremden Leuten tam, von euch allen geprüft und so gut von sedem als von mir gedisligt worden ist. Wäre unsere Reise glücklich vollbracht, so würde sich zeher wegen des guten Einfalls loben, daß er diesen Weg angeraten, daß er ihn vorgezogen; er würde sich unsere legungen und seines ausgeubten Stimmrechts mit Freuden erunnern; jeho macht ihr mich allein verantwortlich, ihr zwingt mir eine Schuld aus, die ich willig übernehmen wollte, wenn mich das reinste Bewußtsein nicht srei spräche, ja, wenn ich mich nicht auf euch selbst berusen könnte. Habt ihr gegen mich etwas zu sagen, so bringt es ordentlich vor, und ich werde nich zu verteidigen wissen; habt ihr nichts Gegrundetes anzugeben, so schweigt und quält mich nicht, jeht, da ich der Ruhe so äußerst bedürftig bin.

Statt aller Antwort singen die Mädchen an, abermals zu weinen und ihren Verlust umständlich zu erzählen. Melina war ganz außer Fassung; denn er hatte freilich am meisten und mehr, als wir denken können, eingebüßt. Wie ein Rassender stolperte er in dem engen Maume hin und her, stieß den Kopf wider die Wand, fluchte und schalt auf das unziems lichste; und da nun gar zu gleicher Zeit die Virtin aus der Kammer trat mit der Nachricht, daß seine Fran mit einem toten Kinde niedergekommen, erlaubte er sich die hestigsten Müsbrüche, und einstimmig mit ihm heulte, schrie, brummte und lärmte alles durch einander.

Wilhelm, der zugleich von mitleidiger Teilnehmung an ihrem Zuftande und von Verdruß über ihre niedrige Gestumung bis in sein Jumerstes bewegt war, fühlte ohnerachtet der Schwäche seines Körpers die ganze Kraft seiner Zeele lebendig. Fast, rief er aus, muß ich euch verachten, so beklagenswert ihr auch sein mögt. Kein Unglück berechtigt uns, einen Unschuldigen mit Vorwürsen zu beladen; habe ich teil an diesem falschen Schritte, so büße ich auch mein Teil. Ich liege verswundet hier, und wenn die Gesellschaft verloren hat, so versliere ich das meiste. Was an Garderobe geraubt worden, was an Dekorationen zu Grunde gegangen, war mein; denn Sie, Herr Melina, haben mich noch nicht bezahlt, und ich spreche Sie von dieser Forderung hiermit völlig frei.

Sie haben gut schenken, rief Melina, was niemand wieder-

jehen wird. Ihr Geld lag in meiner Frauen Koffer, und es ist Ihre Schuld, daß es Ihnen verloren geht. Aber, oh! wenn das alles wäre! — Er sing auss neue zu stampsen, zu schimpsen und zu schreien an. Jedermann erinnerte sich der schönen Kleider auß der Garderobe des Grasen; der Schaullen, Uhren, Dosen, Hüte, welche Melina von dem Kammerdiener so glücklich gehandelt hatte. Zedem sielen seine eigenen, obzgleich viel geringern Schätze dabei wieder ins Gedächtniss man bliefte mit Verdruß auf Philinens Kosser; man gab Wilhelmen zu verstehen, er habe wahrlich nicht übel gethan, sich nut dieser Schönen zu associeren und durch ihr Glück auch seine Habselickeiten zu retten.

Slaubt ihr denn, rief er endlich aus, daß ich etwas Eignes haben werde, jo lange ihr darbt, und ist es wohl das erste Mal, daß ich in der Not mit euch redlich teile? Man öffne den Roffer, und was mein ist, will ich zum öffentlichen Bedürfnis

niederlegen.

Es ist mein Koffer, sagte Philine, und ich werde ihn nicht eher aufmachen, dis es mir beliebt. Ihre paar Fittiche, die ich Ihnen aufgehoben, können wenig betragen, und wenn sie an die redlichsten Juden verlauft werden. Denken Sie an sich, was Ihre Heilung losten, was Ihnen in einem

fremden Lande begegnen fann.

Zie werden nur, Philine, versetzte Wilhelm, nichts vorsenthalten, was mein ist, und das wenige wird uns aus der ersten Verlegenheit retten. Allein der Mensch besitzt noch manches, womit er seinen Freunden beistehen kann, das eben nicht Ungende Münze zu sein braucht. Alles, was in mir ist, soll diesen Unglücklichen gewidmet sein, die gewiß, wenn sie wieder zu sich selbst kommen, ihr gegenwärtiges Vetragen bereuen werden. In, suhr er sort, ich sühle, daß ihr bedürst, und was ich vermag, will ich euch leisten, schenkt mir euer Vertrauen auss neue, beruhigt euch seinen Augenblick, nehmet an, was ich euch verspreche! Wer will die Zusage im Ramen aller von mir empfangen?

Hier streckte er seine Sand aus und ries: Ach verspreche, daß ich nicht eher von euch weichen, euch nicht eher verlassen will, als dis ein seder seinen Verlust doppelt und dreisach ersetzt sieht, dis ihr den Zustand, in dem ihr euch, durch norsen Schuld es wolle, besindet, völlig vergessen und mit einem gluctlichern vertauscht habt.

Er hielt seine Sand noch immer ausgestreckt, und nie-

mand wollte sie fassen. Ich versprech' es noch einmal, rief er aus, indem er auf sein Rissen zurücksank. Alle blieben stille; sie waren beschämt, aber nicht getröstet, und Philine, auf ihrem Koffer sigend, knackte Russe auf, die sie in ihrer Tajche gefunden hatte.

### Meuntes Kapitel.

Der Jäger kam mit einigen Leuten zurück und machte Anstalt, den Verwundeten wegzuschaffen. Er hatte den Pfarrer des Orts beredet, das Chepaar aufzunehmen; Philinens Koffer ward sortgetragen, und sie solgte mit natürlichem Anstand. Mignon lief voraus, und da der Kranse im Pfarrhaus an kam, ward ihm ein weites Schebette, das ichon lange Zeit als Gast- und Schrenbette bereit stand, eingegeben. Hier bemerkte man erst, daß die Bunde aufgegangen war und stark ge blutet hatte. Man mußte für einen neuen Verband sorgen. Der Kranse versiel in ein Nieber; Philine wartete ihn treuslich, und als die Müdigkeit sie übermeisterte, löste sie der Harsenspieler ab; Mignon war, mit dem festen Vorsay, zu wachen, in einer Ecke eingeschlassen.

Des Morgens, als Wilhelm sich ein wenig erholt hatte, erfuhr er von dem Zäger, daß die Herrichaft, die ihnen gestern zu Hilfe gekommen sei, vor kurzem ihre Guter verlassen habe, um den Kriegsbewegungen auszuweichen und sich bis zum Frieden in einer ruhigern Gegend aufzuhalten. Er nannte den ältlichen Herrn und seine Nichte, zeigte den Ert an, wochin sie sich zuerst begeben, ertlärte Wilhelmen, wie das Kräulein ihm eingebunden, für die Verlassen Zorge zu tragen.

Der hereintretende Wundarzt unterbrach die lebhaften Danksagungen, in welche sich Wilhelm gegen den Zäger ergoß, machte eine umständliche Beschreibung der Bunden, versicherte, daß sie leicht heilen würden, wenn der Batient sich ruhig hielte und sich abwartete.

Nachdem der Jäger weggeritten war, erzählte Philine, daß er ihr einen Beutel mit zwanzig Louisdoren zurückge-lassen, daß er dem Geintlichen ein Douceur für die Wohnung gegeben und die Aurfosten für den Chirurgus bei ihm niedergelegt habe. Sie gelte durchaus für Wilhelms Frau, introduziere sich ein für allemal bei ihm in dieser Qualität und

werde nicht zugeben, daß er sich nach einer andern Wartung umsehe.

Philine, sagte Wilhelm, ich bin Ihnen bei dem Unfall, der uns begegnet ist, schon manchen Dank schuldig worden, und ich wünschte nicht, meine Verbindlichkeiten gegen Sie versmehrt zu sehen. Ich bin unruhig, so lange Sie um nich sind: denn ich weiß nichts, womit ich Ihnen die Mühe vergelten kann. Geben Sie mir meine Sachen, die Sie in Ihrem Koffer gerettet haben, heraus, schließen Sie sich an die übrige Gesellschaft an, suchen Sie ein ander Duartier, nehmen Sie wienen Dant und die geldene Uhr als eine kleine Erkenntslichkeit; nur verlassen Sie mich; Ihre Gegenwart beunruhigt mich mehr, als Sie alanden.

Zie lachte ihm ins Geficht, als er geendigt hatte. Du bijt ein Thor, sagte sie, du wirst nicht klug werden. Ich weiß besser, was dir gut ist; ich werde bleiben, ich werde mich nicht von der Stelle rühren. Luf den Dank der Männer habe ich niemals gerechnet, also auch auf deinen nicht; und

wenn ich dich lieb habe, mas geht's dich an?

Sie blieb und hatte sich bald bei dem Pfarrer und seiner Kamilie eingeschmeichelt, indem sie immer lustig war, jedem etwas zu schenken, sedem nach dem Sinne zu reden wußte und dabei immer that, was sie wollte. Wilhelm besand sich nicht übel; der Chirurgus, ein unwissender, aber nicht unzgeschiefter Mensch, ließ die Ratur walten, und so war der Patient bald auf dem Wege der Besserung. Sehnlich wünschte dieser sich wieder hergestellt zu sehen, um seine Plane, seine Wünsche eifrig verfolgen zu können.

Unaufhörlich rief er sich jene Begebenheit zurück, welche einen unauslöschlichen Eindruck auf jein Gemüt gemacht hatte. Er sah die schöne Umazone reitend aus den Büschen hervortommen, sie näherte sich ihm, stieg ab, ging hin und wider und bemühte sich um seinetwillen. Er sah das umhüllende Rleid von ihren Schultern sallen, ihr Gesicht, ihre Gestalt glänzend verschwinden. Alle seine Ingendträume tnüpsten sich an dieses Bild. Er glaubte nunmehr die oble heldenmütige Chlorinde mit eignen Augen gesehen zu haben; ihm siel der Irante Königssohn wieder ein, an dessen Zager die schöne teilnehmende Prinzessin mit stiller Bescheidenheit herantritt.

Sollten nicht, fagte er manchmal im stillen zu sich selbst, uns in der Zugend, wie im Schlase, die Bilder zulünftiger Schicklate umichweben und unserm unbefangenen Auge ahnungs

voll sichtbar werden? Sollten die Keime dessen, was uns begegnen wird, nicht ichon von der Hand des Schickals ausgestreut, sollte nicht ein Vorgenuß der Früchte, die wir einst

zu brechen hoffen, möglich fein?

Sein Krankenlager gab ihm Zeit, jene Zene taufend mal zu wiederholen. Taufendmal rief er den Klang jener süßen Stimme zurück, und wie beneidete er Philinen, die jene hilfreiche Hand gefüßt hatte. Tit kam ihm die Geschichte wie ein Traum vor, und er würde sie für ein Märchen ge halten haben, wenn nicht das Kleid zurückgeblieden wäre, das ihm die Gewißheit der Erscheinung versicherte.

Mit der größten Sorgfalt für dieses Gewand war das lebhafteste Verlangen verbunden, sich damit zu bekleiden. Sos bald er ausstand, warf er es über und besürchtete den ganzen Tag, es möchte durch einen Flecken oder auf sonst eine Weise

beschädigt werden.

## Behntes Kapitel.

Laertes besuchte seinen Freund. Er war bei jener lebhaften Szene im Wirtshause nicht gegenwärtig gewesen, dem er lag in einer obern Rammer. Ueber seinen Verlust war er sehr getröstet und half sich mit seinem gewöhnlichen: was thut's? Er erzählte verschiedene lächerliche Züge von der Gezsellschaft, besonders gab er Frau Melina schuld: sie beweine den Verlust ihrer Tochter nur deswegen, weil sie nicht das altdeutsche Vergnügen haben könne, eine Mechtilde tausen zu lassen. Was ihren Mann betreffe, so offendare sich sinn, daß er viel Geld dei sich gehabt und auch schon damals des Vorschusses, den er Wilhelmen abgelockt, keinesweges bedurft habe. Melina wolle munnehr mit dem nächten Lostwagen abgehen und werde von Wilhelmen ein Empfehlungssichreiben an seinen Freund, den Direktor Serlo, verlangen, dei dessen Gesellschaft er, weil die eigne Unternehmung gescheitert, nun unterzukommen hosse.

Mignon war einige Tage sehr still gewesen, und als man in sie drang, gestand sie endlich, das ihr rechter Urm verrenkt sei. Das hast du deiner Berwegenheit zu danken, sagte Philine und erzählte: wie das Kind im Gesechte seinen Hirschaftunger gezogen und, als es seinen Freund in Gesahr gesehen, wacker auf die Freibeuter zugehauen habe. Endlich

sei es beim Arme ergriffen und auf die Zeite geschleubert worden. Man schalt auf sie, daß sie das Nebel nicht eher entdeckt habe, doch merkte man wohl, daß sie sich vor dem Chirurgus gescheut, der sie discher immer für einen Anaben gehalten hatte. Man suchte das Nebel zu heben, und sie nuchte den Arm in der Binde tragen. Hierüber war sie aufs neue empsindlich, weil sie den besten Teil der Pflege und Wartung ihres Freundes Philinen überlassen mußte, und die angenehme Tünderin zeigte sich nur um desto thätiger und ausmertsamer.

Cines Morgens, als Wilhelm erwachte, fand er fich mit ihr in einer sonderbaren Rabe. Er war auf seinem weiten Lager in der Unruhe des Echlais gan; an die hintere Ceite geruticht. Philine lag quer über den pordern Zeil hingestreckt; sie ichien auf dem Bette sittend und lesend eingeichlafen zu fein. Gin Buch war ihr aus der Sand gefallen: fie war zurück und mit dem Ropf nah an feine Bruft ge funken, über die fich ihre blonden aufgelöften Sagre in Wellen ausbreiteten. Die Unordnung des Schlafs erhöhte mehr als Runft und Vorjat ihre Reize; eine tindische lächelnde Ruhe ichwebte über ihrem (Besichte. Er sah sie eine Zeitlang an und schien sich selbst über das Bergnügen zu tadeln, womit er sie ansah, und wir wissen nicht, ob er seinen Zustand seg nete ober tavelte, der ihm Rube und Makianna zur Vilicht machte. Er batte fie eine Zeitlang aufmertfam betrachtet, als fie fich zu regen anfing. Er schloft die Augen fachte zu, doch tonnte er nicht unterlagen, zu blinzen und nach ihr zu jeben, als fie fich wieder zurecht putte und wegging, nach dem krübitüd zu fragen.

Rach und nach hatten sich nun die sämtlichen Schauspieler bei Wilhelmen gemeldet, hatten Empsehlungssichreiben und Reisegeld, mehr oder weniger unartig und ungestüm, gesordert und immer mit Widerwillen Philinens erhalten. Ber gebens itellte sie ihrem Freunde vor, daß der Fäger auch diesen Leuten eine ansehnliche Summe zurückgelassen, daß man ihn nur zum Besten dabe. Bielmehr kamen sie darüber in einen lebhasten Zwitt, und Wilhelm behauptete nunmehr ein für allemal, daß sie sich gleichfalls an die übrige Gesell ichaft anschließen und ihr Glud bei Serto verluchen sollte.

Rur einige Augenblide verließ sie ihr Gleichmut, dann erholte sie sich schuell wieder und ries: Wenn ich nur meinen Blonden wieder hatte, so wollt' ich mich um ench alle nichts fümmern. Sie meinte Friedrichen, der sich vom Walplate

verloren und nicht wieder gezeigt hatte.

Des andern Morgens brachte Mignon die Nachricht aus Bette: daß Philine in der Nacht abgereist sei; im Nebens zimmer habe sie alles, was ihm gehöre, sehr ordentlich zussammengelegt. Er empfand ihre Abwesenheit; er hatte an ihr eine treue Wärterin, eine muntere Gesellschafterin versloren; er war nicht mehr gewohnt, allein zu sein. Allein Mignon füllte die Lücke bald wieder aus.

Seitdem jene leichtfertige Schöne in ihren freundlichen Bemühungen den Verwundeten umgab, hatte sich die Aleine nach und nach zurückgezogen und war stille für sich geblieben; num aber, da sie wieder freies Feld gewann, trat sie mit Aufmerksamkeit und Liebe hervor, war eifrig, ihm zu dienen,

und munter, ihn zu unterhalten.

#### Elftes Kapitel.

Mit lebhaften Schritten nahete er sich der Besserung; er hoffte nun in wenig Tagen seine Reise antreten zu können. Er wollte nicht etwa plantos ein schlenderndes Leben fortseten, sondern zweckmäßige Schritte sollten künftig seine Bahn dezeichnen. Zuerst wollte er die hilfreiche Herrschaft aufsuchen, um seine Dankbarkeit an den Tag zu legen, alsdam zu seinem Freunde, dem Direktor, eilen, um sür die verunglückte Gesellschaft auf das beste zu sorgen, und zugleich die Kandelsstreunde, an die er mit Adressen war, besuchen und die ihm aufgetragenen Geschöfte verrichten. Er machte sich Hossfrung, daß ihm das Glück wie vorher auch künftig beisstehen und ihm Gelegenheit verschaffen werde, durch eine glücksliche Spekulation den Verlust zu ersehen und die Lücksseichen Kasse wieder auszufüllen.

Das Berlangen, seine Netterin wiederzusehen, wuchs mit jedem Tage. Um seine Neiseroute zu bestimmen, ging er mit dem Geistlichen zu Rate, der schöne geographische und statistische Kenntnisse hatte und eine artige Büchers und Kartensammlung besaß. Man suchte nach dem Orte, den die edle Familie während des Kriegs zu ihrem Sitz erwählt hatte, man suchte Nachrichten von ihr selbst auf; allein der Ort war in keiner Geographie, auf keiner Karte zu sinden, und

vie genealogischen Sandbücher sagten nichts von einer selchen. Kamilie.

Wilhelm wurde unruhig, und als er seine Bekümmernis laut werden ließ, entdeckte ihm der Harsenspieler; er habe Ursache, zu glauben, daß der Läger, es sei aus welcher Ursache es wolle, den wahren Ramen verschwiegen habe.

Wilhelm, Der nun einmal fich in Der Nahe Der Schönen alaubte, hoffte einige Nachricht von ihr zu erhalten, wenn er ben Barjenspieler abichictte; aber auch Dieje Boffnung ward getäuscht. Zo sehr der Alte sich auch erlundigte, konnte er boch auf keine Spur tonimen. In jenen Tagen waren ver ichiedene lebhafte Bewegungen und unvorgesehene Durchmärsche in Diesen Gegenden vorgefallen; niemand hatte auf die reisende Gesellichaft besonders acht gegeben, so daß der ausgesendete Bote, um nicht für einen judischen Spion angeschen zu werden, wieder zurückgehen und ohne Celblatt por seinem Berrn und Freund erscheinen mußte. Er legte strenge Rechenschaft ab, wie er den Auftrag auszurichten ge sucht, und war bemubt, allen Berbacht einer Nachlässigkeit von sich zu entfernen. Er suchte auf alle Weise Wilhelms Betrubnis zu lindern, bejann sich auf alles, was er von dem Säger erfahren batte, und brachte mancherlei Mutmaßungen vor, wobei denn endlich ein Umitand vorfam, woraus Wilbelm einige rätielhafte Worte der ichönen Verschwundnen beuten fonnte.

Die rauberiiche Bande nämlich hatte nicht der wandernben Truppe, sondern jener Berrichaft aufgepaßt, bei ber fie mit Recht vieles Geld und Roftbarteiten vermutete und von Deren Zug fie genaue Nachricht mußte gehabt baben. wußte nicht, ob man die That einem Freitorps, ob man fie Marodeurs oder Ränbern guichreiben follte. Genna, gum Oluce der vornehmen und reichen Karawane waren die Geringen und Armen zuerft auf den Plats gefommen und batten das Educial erduldet, das jenen zubereitet war. Darauf bezogen fich Die Worte Der jungen Dame, Deren fich Wilhelm noch aar wohl erinnerte. Benn er nun vergnigt und glück lich sein konnte, daß ein porsichtiger Genius ihn zum Epfer bestimmt hatte, eine vollkommene Eterbliche zu retten, so war er dagegen nabe an der Bergweiftung, da ihm, fie wiederzu finden, jie wiederzuschen, wenigstens für den Augenblick alle Hoffmung verschwunden war.

Was diese sonderbare Bewegung in ihm vermehrte, war

die Nehnlichkeit, die er zwischen der Gräfin und der schönen Unbefannten entbedt zu haben alaubte. Sie alichen fich, wie fich Schwestern gleichen mögen, deren feine Die jüngere noch die ältere genannt werden darf, denn sie scheinen Zwillinge

Die Crinnerung an die liebenswürdige Gräfin war ihm unendlich füß. Er rief sich ihr Bild nur allzu gern wieder ins Gedächtnis. Aber nun trat die Gestalt der edlen Amazone gleich dazwischen, eine Erscheinung verwandelte fich in die andere, ohne daß er imitande gewesen ware, diese oder

iene festzuhalten.

Wie wunderbar mußte ihm daher die Aehnlichkeit ihrer Handschriften sein! denn er verwahrte ein reizendes Lied von ber Sand ber Gräfin in feiner Echreibtafel, und in dem Ueberrocke hatte er ein Zettelchen gefunden, worin man fich mit viel zärtlicher Sorafalt nach bem Befinden eines Theims erfundigte.

Wilhelm war überzeugt, daß seine Retterin dieses Billet geschrieben, daß es auf der Reife in einem Wirtshause aus einem Zimmer in das andere geschickt und von dem Cheim in die Tasche gesteckt worden sei. Er hielt beide Handschriften gegen einander, und wenn die zierlich gestellten Buchstaben ber Gräfin ihm sonst jo jehr gefallen hatten, jo fand er in den ähnlichen, aber freieren Bügen der Unbefannten eine unaussprechlich fliegende Harmonie. Das Billet enthielt nichts, und schon die Züge schienen ihn, jo wie chemals die Gegenwart der Schönen, zu erheben.

Er verfiel in eine traumende Sehnsucht, und wie ein= stimmend mit feinen Empfindungen war das Lied, das eben in diefer Stunde Mianon und der Barfner als ein unregel-

mäßiges Duett mit bem berglichsten Ausbrucke fangen:

Rur mer die Schnfucht feunt, Weiß, was ich leide! Allein und abgetrennt Von aller Freude, Ceh' ich ans Firmament Nach jener Seite. Ich! der mich liebt und kennt, Aft in der Weite. Es ichwindelt mir, es brennt Mein Cingeweide. Nur wer die Cebniucht fennt. Weiß, was ich leide!

## Bmölftes Kapitel.

Die fanften Lodungen bes lieben Echutgeistes, auftatt unsern Freund auf irgend einen Weg zu führen, nährten und permehrten die Unruhe, die er porher empfunden hatte. Gine beimliche Glut schlich in seinen Mern; bestimmte und unbestimmte Gegenstände wechselten in seiner Seele und erregten ein endlojes Verlangen. Bald wünschte er fich ein Rok, bald Alüacl, und indem es ihm unmöglich schien, bleiben zu können, jab er sich erft um, wohin er benn eigentlich begehre.

Der Kaden seines Echicifals hatte fich jo fonderbar verworren; er wünschte die seltsamen knoten aufgelöst oder gerschnitten zu sehen. Dft, wenn er ein Pferd traben ober einen Wagen rollen hörte, schaute er eilig zum Genfter hinaus, in der Hoffnung, es würde jemand fein, der ihn auffuchte und, wäre es auch nur durch Zufall, ihm Nachricht, Gewißheit und Frende brächte. Er erzählte sich Geschichten vor, wie sein Freund Werner in diese Gegend kommen und ihn überraschen fonnte, daß Mariane vielleicht erscheinen dürfte. Der Ton eines jeden Posthorus setzte ihn in Bewegung. Meling follte von seinem Schickfale Radricht geben, vorzüglich aber follte der Säger wiederkommen und ihn zu jener angebeteten Schönheit einladen.

Bon allem Diesem geschah leider nichts, und er mußte zuletzt wieder mit sich allein bleiben, und indem er das Bergangene wieder durchnahm, ward ihm ein Umstand, je mehr er ihn betrachtete und beleuchtete, immer widriger und unerträglicher. Es war seine verunglückte Beerführerschaft, an bie er ohne Berdruß nicht benfen fonnte. Denn ob er gleich am Albend jenes bosen Tages sich vor der Wesellschaft so ziemlich berausgeredet hatte, fo founte er fich doch felbst seine Schuld nicht verleugnen. Er schrieb sich vielmehr in hyvodondrischen Augenblicken ben ganzen Borfall allein zu.

Die Ciaenliebe lagt uns sowohl unfre Tugenden als unfre Rehler viel bedeutender, als fie find, erscheinen. hatte das Bertrauen auf sich rege gemacht, den Willen der übrigen gelentt und war, von Unerfahrenheit und Kühnheit geleitet, vorangegangen; es crariff fie eine Wefahr, Der fie nicht gewachsen waren. Laute und stille Vorwürfe verfolgten ihn, und wenn er der irregeführten Gesellschaft nach dem empfindlichen Verluste zugefagt hatte, sie nicht zu verlaffen.

bis er ihnen das Berlorne mit Bucher ersett hätte, so hatte er sich über eine neue Berwegenheit zu scholten, womit er ein allgemein ausgeteiltes Uebel auf feine Schultern zu nehmen sid) vermaß. Bald verwies er sid), daß er durch Aufspannung und Drang des Augenblicks ein foldes Versprechen aethan hatte; bald fühlte er wieder, daß jenes gutmütige Sinreichen seiner Sand, die niemand anzunehmen würdigte, nur eine leichte Körmlichkeit sei gegen bas Gelübbe, bas sein Berg gethan hatte. Er sann auf Mittel, ihnen wohlthätig und nütlich zu fein, und fand alle Urfache, feine Reise zu Gerlo zu beschleunigen. Er pacte nunmehr seine Sachen zusammen und eilte, ohne seine völlige Genesung abzuwarten, ohne auf den Rat des Paftors und Wundarztes zu hören, in der wunderbaren Gesellschaft Mignons und des Alten, der Unthätigfeit zu entfliehen, in ber ihn fein Schicffal abermals nur zu lange gehalten hatte.

### Dreizehntes Kapitel.

Serlo empfing ihn mit offnen Armen und rief ihm entsgegen: Seh' ich Sie? Erkenn' ich Sie wieder? Sie haben sich wenig oder nicht geändert. Jit Ihre Liebe zur edelsten Runst noch immer so start und lebendig? So sehr erfren' ich mich über Ihre Antunst, daß ich selbst das Mistrauen nicht mehr fühle, das Ihre letzten Briefe dei mir erregt haben.

Wilhelm bat betroffen um eine nähere Erklärung.

Sie haben sich, versetzte Zerlo, gegen mich nicht wie ein alter Freund betragen; Die haben mich wie einen großen Herrn behandelt, dem man mit gutem Gewissen unbrauchbare Leute empfehlen darf. Unser Schickfal hängt von der Meisnung des Publikuns ab, und ich fürchte, daß Ihr Herr Mestina mit den Zeinigen schwerlich bei uns wohl aufgenommen werden dürfte.

Leilhelm wollte etwas zu ihren Gunften sprechen, aber Serlo fing an, eine so unbarmherzige Schilderung von ihnen zu machen, daß unser Freund sehr zustrieden war, als ein Frauenzimmer in daß Immer trat, das Gespräch unterbrach und ihm sogleich als Schwester Aurelia von seinem Freunde vorgestellt ward. Sie empfing ihn auf das freundschaftlichste, und ihre Unterhaltung war so angenehm, daß er nicht einmal

einen entschiedenen Zug des Kummers gewahr wurde, der ihrem gestreichen Gesicht noch ein besonderes Interesse aub.

Zum erstennal seit langer Zeit fand sich Wilhelm wieder in seinem Elemente. Bei seinen Gesprächen hatte er sonst nur notdürftig gefällige Zuhörer gesunden, da er gegenwärtig mit Künstlern und Kennern zu sprechen das Glück hatte, die ihn nicht allein vollkommen verstanden, sondern die auch sein Gespräch belehrend erwiderten. Mit welcher Geschwindigkeit ging man die neuesten Stück durch! Mit welcher Sicherheit beurteilte man sie! Wie wußte man das Urteil des Publikums zu prüsen und zu schätzen! In welcher Geschwindigkeit flärte man einander auf!

Run mußte sich bei Wilhelms Vorliebe für Shakespearen das Gespräch notwendig auf diesen Schriftseller lenken. Er zeigte die lebhafteste Hossnung auf die Epoche, welche diese vortrefflichen Stücke in Deutschland machen müßten, und bald brachte er seinen Hamlet vor, der ihn so sehr beschäftigt hatte.

Serlo versicherte, daß er das Etück längst, wenn es nur möglich gewesen wäre, gegeben hätte, daß er gern die Rolle des Polonius übernehmen wolle. Dann setzte er mit Lächeln hinzu: Und Ophelien sinden sich wohl auch, wenn wir nur

erft ben Pringen haben.

Wilhelm bemerkte nicht, daß Aurelien dieser Scherz des Bruders zu mißfallen schien; er ward vielmehr nach seiner Art weitläusig und lehrreich, in welchem Sinne er den Hamlet gespielt haben wolle. Er legte ihnen die Resultate umständ lich dar, mit welchen wir ihn oben beschäftigt gesehen, und gab sich alle Mühe, seine Meinung annehmlich zu machen, so viel Zweisel auch Serlo gegen seine Hopothese erregte. Um gut, sagte dieser zuletzt, wir geben Ihnen alles zu; was wollen Sie weiter daraus erklären?

Bicles, alles, versetzte Wilhelm. Denken Sie sich einen Prinzen, wie ich ihn geschildert habe; dessen Vater unversmutet stirbt. Shrgeiz und Herrschsucht sind nicht die Leidenschaften, die ihn beleben; er hatte sich's gefallen lassen, Sohn eines Königs zu sein; aber nun ist er erst genötigt, auf den Abstand aufmerksamer zu werden, der den König vom Unter thanen scheidet. Das Recht zur Krone war nicht erblich, und doch hätte ein längeres Leben seines Vaters die Ansprüche seinzigen Sohnes mehr beseitigt und die Hossung zur Krone gesichert. Dagegen sieht er sich nun durch seinen Cheim, ungeachtet scheinbarer Versprechungen, vielleicht auf immer

ausgeschlossen; er fühlt sich nun so arm an Gnade, an Gütern und fremd in dem, was er von Jugend auf als sein Eigen tum betrachten konnte. Hier ninntt sein Gemüt die erste traurige Nichtung. Er fühlt, daß er nicht mehr, ja nicht so viel ist als jeder Edelmann; er gibt sich für einen Diener eines jeden, er ist nicht höflich, nicht herablassend, nein, herabassunken und bedürftig.

Nach seinem vorigen Zustande blieft er nur wie nach einem verschwundnen Traume. Vergebens, daß sein Theim ihn aufmuntern, ihm seine Lage aus einem andern Gesichts punkte zeigen will; die Empfindung seines Nichts verläßt

ihn nie.

Der zweite Schlag, der ihn traf, verletzte tiefer, beugte noch mehr. Es ist die Heirat seiner Mutter. Ihm, einem treuen und zärtlichen Sohne, blieb, da sein Vater starb, eine Mutter noch übrig; er hoffte in Gesellschaft seiner hinter lassenen oblen Mutter die Helbergestalt seines großen Abgeschiedenen zu verehren; aber auch seine Mutter verliert er, und es ist schlimmer, als wenn sie ihm der Tod geraubt hätte. Das zuwerlässige Vild, das sich ein wohlgeratnes Kind so gern von seinen Eltern macht, verschwindet; bei dem Toten ist keine Kilse und an der Lebendigen kein Halt. Sie ist auch ein Weib, und unter dem allgemeinen Geschlechtsnamen Gebrechlichkeit ist auch sie begriffen.

Run erst fühlt er sich recht gebeugt, nun erst verwaist, und kein Glück der Welt kann ihm wieder erseinen, was er verloren hat. Nicht traurig, nicht nachdenklich von Natur, wird ihm Trauer und Nachdenken zur schweren Bürde. So sehen wir ihn auftreten. Ich glaube nicht, daß ich etwas in

bas Stück hincinlege ober einen Zug übertreibe.

Serlo sah seine Schwester an und sagte: Habe ich die ein falsches Bild von unsern kreunde gemacht? Er fängt gut an und wird uns noch manches vorerzählen und viel überreden. Wilhelm schwur hoch und teuer, daß er nicht überreden, sondern überzeugen wolle, und dat nur noch um einen

Augenblick Geduld.

Denken Sie sich, rief er aus, diesen Züngling, diesen Fürstensohn recht lebhaft, vergegenwärtigen Sie sich seine Lage, und dann beobachten Sie ihn, wenn er erfährt, die Gestalt seines Baters erscheine; stehen Sie ihm bei in der schrecklichen Racht, wenn der ehrwürdige Geist selbst vor ihm auftritt. Sin ungeheures Entsehen ergreift ihn; er redet die Wunders

gestalt an, sieht sie winken, folgt und hört. — Die schreckliche Untlage wider seinen Oheim ertöut in seinen Ohein, Aufsforderung zur Rache und die dringende wiederholte Bitte: ersinnere dich meiner.

Und da der Geist verschwunden ist, wen sehen wir vor und stehen? Einen jungen Helden, der nach Racke schnaubt? Einen gebornen Kürsten, der sich glücklich fühlt, gegen den Usurpator seiner Krone aufgesordert zu werden? Rein! Staumen und Trübsinn überfällt den Einsamen; er wird bitter gegen die lächelnden Bösewichter, schwört, den Abgeschiedenen nicht zu vergessen, und schließt mit dem bedeutenden Seufzer: Die Zeit ist aus dem Gelenke; wehe mir, daß ich geboren ward, sie wieder einzurichten.

In diesen Worten, dünkt mich, liegt der Schlüssel zu Hamlets ganzem Betragen, und mir ist deutlich, daß Shakesspeare habe schildern wollen: eine große That auf eine Seele gelegt, die der That nicht gewachsen ist. Und in diesem Sinne sind ich das Stück durchgängig gearbeitet. Hier wird ein Sichbaum in ein köstliches Gefäß gepflanzt, das nur liebliche Blumen in seinen Schoß hätte ausnehmen sollen; die Wurzeln dehnen sich aus, das Gefäß wird zernichtet.

Ein schönes, reines, edles, höchst moralisches Wesen, ohne die sinnliche Stärfe, die den Helden macht, geht unter einer Last zu Grunde, die es weder tragen noch adwerfen kann; sede Lisicht ist ihm heilig, diese zu schwer. Das Unmögliche wird von ihm gesordert, nicht das Unmögliche an sich, sondern das, was ihm unmöglich ist. Wie er sich windet, dreht, ängstigt, por und zurück tritt, immer erinnert wird, sich immer erinnert und zulest sast seinen Zweck aus dem Sinne verliert, ohne doch semals wieder froh zu werden.

## Pierzehntes Kapitel.

Verschiedene Personen traten herein, die das Gespräch unterbrachen. Es waren Virtuosen, die sich bei Serlo gewöhnlich einmal die Voche zu einem tleinen Konzerte verstammelten. Er liebte die Musik sehr und behauptete, daß ein Schaupieler ohne diese Liebte niemals zu einem deutlichen Vegriss und Gesühl seiner eigenen Kunst gelangen könne. Zo wie man viel leichter und anständiger agiere, wenn die

Gebärden durch eine Dielodie begleitet und geleitet werden, jo muffe ber Schauspieler fich auch feine projaifche Rolle aleich= fam im Sinne komponieren, daß er fie nicht etwa eintonig nach seiner individuellen Urt und Weise hinsudele, sondern sie in gehöriger Abwechselung nach Takt und Maß behandle.

Aurelie schien an allem, was vorging, wenig Unteil zu nehmen, vielmehr führte fie zulett unsern Freund in ein Seitenzimmer, und indem sie aus Fenster trat und den gestirnten himmel auschaute, sagte sie zu ihm: Sie sind uns manches über Hamlet schuldig geblieben; ich will zwar nicht voreilig sein und wünsche, daß mein Bruder auch mit ans hören möge, was Sie uns noch zu sagen haben, doch sassen Sie mich Ihre Gedanken über Ophelien hören.

Bon ihr läßt sich nicht viel jagen, verjetzte Wilhelm, benn nur mit wenig Meisterzügen ift ihr Charatter vollendet. Ihr ganzes Wesen schwebt in reiser, sußer Sinnlichteit. Ihre Reigung zu dem Prinzen, auf dessen Hand sie Anspruch machen darf, sließt so aus der Duelle, das gute Herz überläßt sich jo gang feinem Berlangen, daß Bater und Bruder beide fürchten, beide geradezu und unbescheiden warnen. Der Usohlftand, wie der leichte Flor auf ihrem Bufen, fann die Bewegung ihres Herzens nicht verbergen, er wird vielmehr ein Berrater Dieser leisen Bewegung. Ihre Cinbildungstraft ist angesteckt, ihre stille Bescheidenheit atmet eine liebevolle Begierde, und follte die bequeme Göttin Gelegenheit das Bäumchen schütteln, jo würde die Frucht sogleich herabsallen.

Und nun, jagte Murelie, wenn fie sich verlaffen fieht, verstoßen und verschmäht, wenn in der Seele ihres mahnfinnigen Geliebten fich das Bochfte jum Tiefften umwendet und er ihr, statt des süßen Bechers der Liebe, den bittern Kelch der Leiden hinreicht —

Thr Herz bricht, rief Wilhelm aus, das ganze Gerüft ihres Dafeins rückt aus seinen Jugen, der Tod ihres Laters ftürmt herein, und das schöne Gebäude stürzt völlig zusammen.

Wilhelm hatte nicht bemerkt, mit welchem Ausdruck Aurelie die letzten Worte aussprach. Nur auf das Kunstwerk, beffen Zusammenhang und Vollkommenheit gerichtet, ahnte er nicht, daß feine Freundin eine gang andere Wirkung empfand, nicht, daß ein eigner tiefer Schmerz durch Diese dramatischen Schattenbilder in ihr lebhaft erregt ward.

Roch immer hatte Aurelie ihr Haupt von ihren Armen unterftützt und ihre Augen, die fich mit Thränen füllten, gen Himmel gewendet. Endlich hielt sie nicht länger ihren verborgenen Schmerz zurück; sie faßte des Freundes beide Hände und rief, indem er erstaunt vor ihr stand: Verzeihen Sie, verzeihen Sie einem geängstigten Herzei! Die Gesellschaft schnürt und prest mich zusammen; vor meinem undarmherzisgen Vruder muß ich mich zu verbergen suchen; nun hat Ihre Vegenwart alle Vande aufgelöst. Mein Freund! fuhr sie fort, seit einem Augenblicke sind wir erst bekannt, und schon werden Sie mein Vertrauter. Sie konnte die Worte kaum anssprechen und sank an seine Schulker. Denken Sie nicht sielter von mir, sagte sie schluchzend, daß ich mich Ihnen so schulle erössne, daß Sie mich so schwach sehen. Sein Sie, bleiben Sie mein Freund, ich verdiene es. Er redete ihr auf das herzlichste zu; umsonst! ihre Thränen stossen und erstickten ihre Worte.

In diesem Augenblicke trat Serlo sehr unwillsommen herein und sehr unerwartet Philine, die er bei der Hand hielt. Hier ist Ihr Arcund, sagte er zu ihr; er wird sich

freuen, Gie zu begrüßen.

Wie! rief Wilhelm erstaunt, muß ich Sie hier sehen? Mit einem bescheidenen, gesetzten Wesen ging sie auf ihn los, hieß ihn willkommen, rühmte Serlos Güte, der sie ohne ihr Berdienit, bloß in Hoffnung, daß sie sich bilden werde, unter seine tressliche Truppe aufgenommen habe. Sie that dabei gegen Wilhelm freundlich, doch aus einer ehrerbietigen Entsfernung.

Diese Verstellung währte aber nicht länger, als die beiden zugegen waren. Denn als Aurelie, ihren Schmerz zu versbergen, wegging und Serlo abgerusen ward, sah Philine erst recht genau nach den Thüren, ob beide auch gewiß fort seien, dann hüpste sie wie thöricht in der Stude herum, sehte sich an die Erde und wollte vor Richern und Lachen ersticken. Dann sprang sie auf, schmeichelte unsern Freunde und sreute sich über alle Maßen, daß sie so tlug gewesen sei, vorauszusgehen, das Terrain zu refognoszieren und sich einzunisten.

Dier geht es bunt zu, sagte sie, gerade so, wie mir's recht ist. Aurelie hat einen unglücklichen Liebeshandel mit einem Goelmanne gehabt, der ein prächtiger Mensch sein muß und den ich selbst wohl einmal sehen möchte. Er hat ihr ein Andenken hinterlassen, oder ich müßte mich sehr irren. Es säuft da ein Anabe herum, ungefähr von drei Jahren, ichon wie die Sonne; der Papa mag allerliebst sein. Ich

fann sonkt die Kinder nicht leiden, aber dieser Junge freut mich. Ich habe ihr nachgerechnet. Der Tod ihres Mannes, die neue Befanntschaft, das Alter des Kindes, alles trifft mannen.

Run ist der Freund seiner Wege gegangen; seit einem Jahre sieht er sie nicht mehr. Sie ist darüber außer sich und untröstlich. Die Närrin! — Der Bruder hat unter der Truppe eine Tänzerin, mit der er schön thut, ein Uftrischen, mit der er vertraut ist, in der Stadt noch einige Frauen, denen er auswartet, und nun steh ich auch auf der Liste. Der Narr! — Bom übrigen Volke solke solkst du morgen hören. Und nun noch ein Wörtchen von Philinen, die du kennst; die Erznärrin ist in dich verliedt. Sie schwur, daß es wahr sei, und beteuerte, daß es ein rechter Spaß sei. Sie dat Wilhelmen inständig, er möchte sich und Utrelien verlieden; dann werde die Hetertrecht angehen. Sie läuft ihrem Ungetreuen, du ihr, ich dir und der Bruder mir nach. Wenn daß nicht eine Lust aus ein halbes Jahr gibt, so will ich an der ersten Episode sterden, die sich zu diesem viersach verschlungenen Monane hinzuwürft. Sie dat thn, er möchte ihr den Handel nicht versderben und ihr so viel Achtung bezeigen, als sie durch ihr öffentliches Vetragen verdienen wolle.

## Bunfzehntes Kapitel.

Den nächsten Morgen gedachte Wilhelm Madame Melina zu besuchen; er sand sie nicht zu Hause, fragte nach den übrigen Gliedern der wandernden Gesellschaft und ersuhr: Philine habe sie zum Frühritst eingeladen. Aus Neugier eilte er hin und traf sie alle sehr aufgeräumt und getröstet. Das kluge Geschöpf hatte sie versammelt, sie mit Schololade bewirtet und ihnen zu verstehen gegeben, noch sei nicht alle Aussicht versperrt; sie hosse durch ihren Einfluß den Direktor zu überszeugen, wie vorteilhaft es ihm sei, so geschickte Leute in seine Gesellschaft aufzunehmen. Sie hörten ihr aufmerksam zu, schlurzten eine Tasse nach der andern hunnter, fanden das Mädchen gar nicht übel und nahmen sich vor, das Beste von ihr zu reden.

Glauben Sie benn, sagte Wilhelm, ber mit Philinen allein geblieben war, daß Serlo sich noch entschließen werbe,

unfre Gefährten zu behalten? Mit nichten, versetzte Philine; es ist mir auch gar nichts daran gelegen; ich wollte, sie wären je eher je lieber sort! Den einzigen Laertes wünscht' ich zu behalten; die übrigen wollen wir schon nach und nach beiseite bringen.

Hierauf gab sie ihrem kreunde zu verstehen, daß sie gewiß überzeugt sei, er werde nunnehr sein Talent nicht länger vergraben, sondern unter Direktion eines Serlo aufs Theater geben. Sie konnte die Ordnung, den Geschmack, den Geist, der hier herriche, nicht genug rühmen; sie sprach so schmeichelnd zu unserm kreunde, so schmeichelhaft von seinen Talenken, daß sein Herz und seine Einbildungskraft sich eben so sehr diesem Vorschlage näherten, als sein Verstand und seine Vers nunft sich davon entsernten. Er verbarg seine Reigung vor sich selbst und vor Philinen und brachte einen unruhigen Tag zu, an dem er sich nicht entschließen konnte, zu seinen Kandelskorrespondenten zu gehen und die Briefe, die dort für ihn diegen möchten, abzuholen. Denn, ob er sich gleich die Uuruhe der Seinigen diese Zeit über vorstellen konnte, so scheute er sich doch, ihre Sorgen und Verwürse unständlich zu ersahren, nm so mehr, da er sich einen großen und reinen Genuß diesen Abend von der Aussührung eines neuen Stücks versprach.

Zerlo hatte fich geweigert, ihn bei ber Probe gugulassen. Zie mussen uns, sagte er, erft von der besten Zeite kennen lernen, oh wir gugeben, daß Zie uns in die Marte sehen.

Mit der größten Zufriedenheit wohnte aber auch unfer Freund ben Abend barauf ber Borstellung bei. Es war bas erste Mal, daß er ein Theater in solcher Bolltommenheit sah. Man traute samtlichen Schauspielern fürtreffliche Gaben, glückliche Unlagen und einen hoben und tlaren Begriff von ihrer Munit zu, und doch waren sie einander nicht gleich; aber sie bielten und trugen sich wechselsweise, feuerten einander an und waren in ihrem gangen Spiele fehr bestimmt und genau. Man fühlte bald, daß Serlo Die Seele Des Ganzen mar, und er zeichnete fich fehr zu seinem Borteil aus. Gine beitere Laune, eine gemäßigte Lebhaftigleit, ein bestimmtes Gefühl des Echicklichen bei einer großen Gabe der Nachahmung mußte man an ihm, wie er aufs Theater trat, wie er den Mund öffnete, bewundern. Die innere Behaglichkeit seines Daseins ichien sich über alle Zuhörer auszubreiten, und die geistreiche Urt, mit ber er Die feinsten Schattierungen ber Rollen leicht und gefällig ausbrückte, erweckte um fo viel mehr Freude, als er die Runst zu verbergen wußte, die er sich durch eine

anhaltende Uebimg eigen gemacht hatte.

Seine Schwester Aurelie blieb nicht hinter ihm und erhielt noch größern Beisall, indem sie die Gemüter der Menschen rührte, die er zu erheitern und zu erfreuen so sehr imstande war.

Nach einigen Tagen, die auf eine angenehme Weise zugebracht wurden, verlangte Aurelie nach unserm Freund. Er eilte zu ihr und sand sie auf dem Kanapee liegen; sie schien am Kopsweh zu leiden, und ihr ganzes Wesen konnte eine sieberhafte Bewegung nicht verbergen. Ihr Auge erheiterte sich, als sie den Hervintretenden ausah. Bergeben Sie! ries sie ihm entgegen; das Jutrauen, das Sie mir einflößten, hat mich schwach gemacht. Bisher konnt ich mich mit meinen Schmerzen im stillen unterhalten, ja, sie gaben mir Stärfe und Trost; nun haben Sie, ich weiß nicht, wie es zugegangen ist, die Bande der Verschwiegenheit gesöft, und Sie werden nun selbst wider Willen teil an dem Kampse nehmen, den ich gegen mich selbst streite.

Wilhelm antwortete ihr freundlich und verbindlich. Er versicherte, daß ihr Bild und ihre Schmerzen ihm beständig vor der Seele geschwebt, daß er sie um ihr Vertrauen bitte,

daß er sich ihr zum Freund widme.

Indem er so sprach, wurden seine Augen von dem Anaben angezogen, der vor ihr auf der Erde saß und allertei Spiels werf durch einander warf. Er mochte, wie Philine schon angegeben, ungefähr drei Jahre alt sein, und Wilhelm verstand nun erst, warum das leichtsertige, in ihren Ausdrücken selten erhabene Mädchen den Anaben der Sonne verglichen. Denn um die offinen braumen Augen und das volle Gesicht träuselten sich die schönften goldnen Locken, an einer blendend weißen Stirne zeigten sich zarte, duntle, sanstgedogene Augenbraumen, und die lebhaste Farbe der Gesundheit glänzte auf seinen Wangen. Setzen Sie sich zu mir, sagte Aurelie: Sie sehen das glückliche Kind mit Verwunderung an; gewiß, ich habe es mit Freuden auf meine Arme genommen, ich bewahre es mit Treuden auf meine Arme genommen, ich bewahre es mit Songsalt; nur kann ich auch recht an ihm den Grad meiner Schmerzen erkennen, denn sie lassen mich den Wert einer solchen Gabe nur selten empfinden.

Erlauben Sie mir, fuhr sie fort, daß ich nun auch von mir und meinem Schickfale rede, denn es ist mir sehr daran gelegen, daß Sie mich nicht verkennen. Ich glaubte einige gelaffene Augenblick zu haben, darum ließ ich Sie rufen; Sie find nun da, und ich habe meinen Kaden verloren.

Ein verlaßnes (Seschöpf mehr in der Welt, werden Sie sagen. Zie sind ein Mann und denken: wie gedärdet sie sich bei einem notwendigen Uebel, das gewisser als der Tod über einem Weibe schwebt, dei der Untreue eines Mannes, die Thörin! — O mein Freund, wäre mein Schicksal gemein, ich wollte gern gemeines Uebel ertragen; aber es ist so außersordentlich; warum kam ich's Ihnen nicht im Spiegel zeigen, warum nicht jemand auftragen, es Ihnen zu erzählen! D, wäre ich verführt, überrascht und dann verlassen, dann würde in der Verzweislung noch Trost sein; aber ich din weit schlimmer daran; ich habe mich selbst hintergangen, mich selbst mider Wissen betrogen, das ist's, was ich mir niemals verzeihen kann.

Bei edlen Gefimmingen, wie die Ihrigen find, versetzte

der Freund, können Sie nicht gang unglücklich fein.

Und wissen Sie, wem ich meine Gestimungen schuldig bin? fragte Aurelie; der allerschlechtesten Erziehung, durch die jemals ein Mädchen hätte verderbt werden sollen, dem schlimmsten Beispiele, um Sinne und Reigung zu verführen.

Nach dem frühzeitigen Tode meiner Mutter bracht' ich die schönsten Jahre der Entwicklung bei einer Tante zu, die sich zum Geset machte, die Gesets der Ehrbarkeit zu versachten. Blindlings überließ sie sich einer jeden Neigung, sie mochte über den Gegenstand gebieten oder sein Stlav sein, wenn sie nur im wilden Genuß ihrer selbst vergessen konnte.

Was mußten wir Kinder mit dem reinen und deutlichen Blid der Unschuld und für Begriffe von dem männlichen Geschlechte machen? Wie dumpf, dringend, dreist, ungeschickt war jeder, den sie herbeireizte! wie satt, übermütig, leer und abgeschmackt dagegen, sodald er seiner Wünsche Verriedigung gefunden hatte! So hab' ich diese Frau jahrelang unter dem Gebote der schlechtesten Menschen erniedrigt gesehen; was sür Vegegnungen mußte sie nicht erdulden, und mit welcher Stirne wußte sie sich in ihr Schicksal zu sinden, ja, mit welcher Art diese schändlichen Fesseln zu tragen!

So lernte ich Ihr Geschlecht kennen, mein Freund, und wie rein haßte ich's, da ich zu bemerken schien, daß selbst leidliche Männer im Verhältnis gegen das unsrige sedem auten Gesühl zu entsagen schienen, zu dem sie die Natur

joujt noch mochte fähig gemacht haben.

Leider mußt' ich auch bei solchen Gelegenheiten viel traurige Erfahrungen über mein eigen Geschlecht machen, und wahrhaftig, als Madden von sechzehn Sahren war ich tluger, als ich jest bin, jest, da ich mich selbst faum verstehe. Warum find wir jo flug, wenn wir jung find, jo flug, um immer thörichter zu werden?

Der Knabe machte Lärm, Anrelie ward ungeduldig und klingelte. Gin altes Weib kam herein, ihn wegzuholen. Saft du noch immer Zahuweh? fagte Aurelie zu ber Alten, Die das Geficht verbunden hatte. Fast unleidliches, versetzte diese mit dumpfer Stimme, hob den Unaben auf, der gerne mit

zugehen schien, und brachte ihn weg.

Kaum mar das Rind beiseite, als Aurelie bitterlich zu weinen anfing. Ich fann nichts, als jammern und tlagen, rief sie aus, und ich schäme mich, wie ein armer Wurm vor Ihnen zu liegen. Meine Besonnenheit ist schon weg, und ich kann nicht mehr erzählen. Sie stockte und schwieg. Ihr Freund, der nichts Allgemeines fagen wollte und nichts Besonderes zu fagen mußte, drückte ihre Sand und fah fie eine Zeitlang an. Endlich nahm er in der Berlegenheit ein Buch auf, das er por fich auf dem Tischen liegen fand; es waren Chakeipeares Werke und Samlet aufgeschlagen.

Serlo, ber eben zur Thur hereinfam, nach bem Befinden feiner Schwester fragte, schaute in das Buch, das unier Freund in der Hand hielt, und rief aus: Find' ich Gie wieder über Ihrem Hamlet? Eben recht! Es find mir gar manche Zweifel aufaestoßen, die das fanonische Unsehn, das Sie dem Stücke so gerne geben möchten, sehr zu vermindern scheinen. Saben boch die Engländer selbst bekannt, daß das Sauptinteresse sich mit dem dritten Aft schlösse, daß die zwei letzten Afte nur kümmerlich das Ganze zusammenhielten; und es ist doch wahr, bas Stück will gegen bas Ende weber gehen noch rücken.

Es ist sehr möglich, sagte Wilhelm, daß einige Glieder einer Nation, die jo viel Meisterstücke aufzuweisen hat, durch Vorurteile und Beschränftheit auf falsche Urteile geleitet werden; aber daß fann uns nicht hindern, mit eignen Ungen zu sehen und gerecht zu sein. Ich bin weit entfernt, den Plan dieses Stücks zu tadeln, ich glaube vielmehr, daß kein größerer ersonnen worden sei. Ja, er ist nicht ersonnen, es ist so.

Wie wollen Sie das auslegen? fragte Zerlo. Ich will nichts auslegen, versetzte Wilhelm, ich will Ihnen nur porftellen, was ich mir bente,

Unrelie hob sich von ihrem Rissen auf, stützte sich auf ihre Hand und sah unsern Freund an, der mit der größten Bersicherung, daß er Recht habe, also zu reden sortsuhr: Es gefällt und so wohl, es schmeichelt so sehr, wenn wir einen Helden sehen, der durch sich selbst handelt, der liebt und haßt, wenn es ihm sein Herz gedietet, der unternimmt und ausstührt, alle Hindernisse abwendet und zu einem großen Zwecke gelangt. Geschichtschreiber und Dichter möchten und gerne überreden, daß ein so stolzes Los dem Menschen sallen könne. Hen, aber das Stück ist planvoll. Hier wird nicht etwa nach einer harr und eigenzinnig durchgesührten Idee von Rache ein Bösewicht bestraft, nein, es geschieht eine ungeheure That, sie Weldenicht bestraft, nein, es geschieht eine ungeheure That, sie Welden zu wollen und stürzt hinein, eben da, wo er seinen Weg glücklich auszulausen gedentt.

Denn das ist die Eigenschaft der Greuelthat, das sie auch Böses über den Unschuldigen, wie der guten Handlung, das sie viele Borteile auch über den Unverdienten ausbreitet, ohne das der Urheber von beiden oft weder bestraft noch belohnt wird. Hier in unsern Stücke wie wunderbar! Das Fegeseuer sendet seinen Geist und sordert Rache, aber versebens. Alle Umstände kommen zusammen und treiben die Rache, vergebens! Weder Frdischen noch Unterirdischen kam gelingen, was dem Schicksal allein vorbehalten ist. Die Gerichtsstunde kommt. Der Böse fällt mit dem Guten. Ein Geschlecht wird weggemäht, und das andere sproßt auf.

Rach einer Paufe, in der sie einander ansahen, nahm Zerlo das Wort: Zie mochen der Vorsehung kein sonderlich Kompliment, indem Zie den Dichter erheben, und dann scheinen Zie mir wieder zu Ehren Ihres Dichters, wie andere zu Ehren der Vorsehung, ihm Endzweck und Plane unterzu schieden, an die er nicht gedacht hat.

#### Hechiehutes Kapitel.

Lassen Sie mich, sagte Aurelie, nun auch eine Frage thun. Ich habe Opheliens Rolle wieder angesehen, ich bin zusrieden damit und getraue mir, sie unter gewissen Umständen zu spielen. Aber sagen Sie mir, hätte der Tichter seiner Wahnstunigen nicht andere Liedchen unterlegen sollen? Könnte man nicht Fragmente aus melancholischen Balladen wählen? Was sollen Zweideutigkeiten und lüsterne Albernheiten in

bem Munde Siefes eblen Mabchens?

Beste Freundin, versetzte Wilhelm, ich kann auch hier nicht ein Jota nachgeben. Auch in diesen Sonderbarkeiten, auch in dieser anscheinenden Unschiestlichkeit liegt ein größer Sinn. Wissen wir doch gleich zu Ansange des Stücks, wosmit das Gemüt des guten Kindes beschäftigt ist. Stille lebte sie vor sich hin, aber kaum verdarg sie ihre Schusucht, ihre Wünsche. Heimlich klangen die Tone der Lüsternheit in ihrer Seele, und wie ost mag sie versucht haben, gleich einer unvorsichtigen Wärterin, ihre Sinnlichteit zur Rube zu singen mit Liedehen, die sie nur mehr wach halten mußten. Zulebt, da ihr jede Gewalt über sich selbst entrissen ist, da ihr werz auf der Zunge schwebt, wird diese Zunge ihre Berzräterin, und in der Unschuld des Vahnstunge ihrer gesiebten losen Lieder: vom Mädchen, das gewonnen ward, vom Mädchen, das zum Knaben schleicht, und so weiter.

Er hatte noch nicht ausgeredet, als auf einmal eine wunderbare Siene por feinen Augen entstand, Die er fich auf teine

Weise erflären fonnte.

Serlo war einigemal in ber Stube auf und ab gegangen, ohne daß er irgend eine Absicht merken ließ. Auf einmal trat er an Aureliens Bustisch, griff ichnell nach etwas, bas barauf lag, und eilte mit feiner Beute ber Thure gu. Aurelie bemerkte kaum seine Handlung, als sie auffuhr, sich ihm in ben Weg warf, ihn mit unglaublicher Leidenschaft angriff und geschieft genug mar, ein Ende bes geraubten Gegenstandes gu faffen. Sie rangen und balaten fich febr bartnäckig, brebten und wanden fich lebhaft mit einander herum; er lachte, fie ereiferte fich, und als Wilhelm hinzueilte, fie aus einander zu bringen und zu befänftigen, fah er auf einmal Murelien mit einem blogen Dolch in Der Band auf Die Zeite fpringen, indem Zerlo die Scheide, die ihm gurudgeblieben mar, verdrieglich auf den Boben warf. Wilhelm trat erstaunt gurück, und seine stumme Verwunderung schien nach der Ursache zu fragen, warum ein jo jonderbarer Etreit über einen jo wunderbaren Sausrat habe unter ihnen entstehen fönnen?

Sie follen, iprach Serlo, Schiederichter amischen uns

beiden sein. Was hat sie mit dem scharfen Stahle zu thun? Lassen Sie sich ihn zeigen. Dieser Dolch ziemt keiner Scharfpielerin; spitz und scharf wie Radel und Messer! Zu was die Posse? Hettig, wie sie ist, thut sie sich noch einmal von ungefähr ein Leids. Ich habe einen innerlichen Haß gegen solche Sonderbarkeiten: ein ernstlicher Gedante dieser Art ist toll, und ein so gefährliches Spielwerk ist abgeschmackt.

Ich habe ihn wieder! rief Aurelie, indem sie die blanke Rlinge in die Höhe hielt; ich will meinen treuen Freund nun besser verwahren. Verzeih mir, rief sie aus, indem sie den

Etahl tüßte, daß ich dich jo vernachläffigt habe!

Zerlo schien im Ernste böse zu werden. — Nimm es, wie du willst, Bruder, suhr sie fort; kannst du denn wissen, ob mir nicht etwa unter dieser Form ein köstlicher Talisman beschert ist? ob ich nicht Hilfe und Nat zur schlimmsten Zeit bei ihm sinde? Muß denn alles schädlich sein, was gefährlich aussieht?

Dergleichen Reden, in denen kein Sinn ist, tönnen mich toll machen! sagte Serlo und verließ mit heimlichem Grimme das Zimmer. Aurelie verwahrte den Dolch sorgfältig in der Scheide und steckte ihm zu sich. Lassen Sie und das Gespräch sortsehen, das der unglückliche Bruder gestört hat, siel sie ein, als Wilhelm einige Fragen über den sonderbaren Streit vorsbrachte.

3d muß Ihre Schilderung Opheliens wohl gelten laffen, fuhr sie fort; ich will die Absicht des Dichters nicht verkennen; nur kann ich fie mehr bedauern, als mit ihr empfinden. Run aber erlauben Sie mir eine Betrachtung, zu der Sie mir in ber furzen Zeit oft Gelegenheit gegeben haben. Mit Bewunderung bemerke ich an Ihnen den tiefen und richtigen Blief, mit dem Sie Dichtung und besonders dramatische Dichtung beurteilen; Die tiefsten Abgründe der Erfindung find Ihnen nicht verborgen, und die feinsten Büge der Ausführung find Ihnen bemerkbar. Ohne die Gegenstände jemals in der Ratur erblieft zu haben, erkennen Gie die Wahrheit im Bilde; es scheint eine Vorempsindung der ganzen Welt in Ihnen zu liegen, welche durch die harmonische Berührung der Dichtfunft erregt und entwickelt wird. Denn wahrhaftig, fuhr sie fort, von außen kommt nichts in Sie hinein; ich habe nicht leicht jemand gesehen, der die Menschen, mit denen er lebt, so wenig tennt, fo von Grund aus verlennt, wie Gie. Erlanben Gie mir, es zu fagen: wenn man Sie Ihren Shalespeare erflären

hört, glaubt man, Sie famen eben aus bem Rate ber Götter und hätten zugehört, wie man sich daselbst beredet, Menschen zu bilden; wenn Sie dagegen mit Leuten umgehen, jeh' ich in Ihnen gleichsam bas erste, groß geborne Kind ber Echopfung. das mit sonderlicher Verwunderung und erbaulicher Gutmütigkeit Löwen und Affen, Schafe und Elefanten anstaunt und fie trenherzia als seinesgleichen auspricht, weil sie eben auch da find und fich bewegen.

Die Ahnung meines schülerhaften Besens, werte Freundin, versette er, ist mir öfters laitig, und ich werde Ihnen banken, wenn Sie mir über die Welt zu mehrerer Rlarheit verbelfen wollen. 3ch habe von Jugend auf die Augen meines Beistes mehr nach innen als nach außen gerichtet, und da ist es fehr natürlich, daß ich den Menschen bis auf einen gemissen Grad habe kennen lernen, obne die Menschen im mindesten

zu verfteben und zu begreifen.

Gewiß, fagte Aurelie, ich hatte Gie aufangs in Berdacht, als wollten Gie uns jum Besten haben, da Gie von den Leuten, Die Sie meinem Bruder zugeschickt haben, jo manches Bute fagten, wenn ich Ihre Briefe mit ben Berdienften Diefer Menichen zusammenhielt.

Die Bemerkung Aureliens, jo wahr fie fein mochte, und so gern ihr Freund Diesen Mangel bei sich gestand, führte doch etwas Drückendes, ja jogar Beleidigendes mit sich, daß er still ward und sich zusammennahm, teils um feine Empfindlichfeit merken zu lassen, teils in seinem Busen nach der Wahrheit dieses Borwurfs zu forschen.

Sie dürfen nicht darüber betreten fein, fuhr Murelie fort; zum Lichte des Berstandes können wir immer gelangen; aber die Külle des Herzens fann uns niemand geben. Gind Sie jum Künstler bestimmt, so können Gie diese Dunkelheit und Uniduld nicht lange genug bewahren; fie ift die ichone Sülle über der jungen Knojpe; Unglücks genug, wenn wir zu früh herausgetrieben werden. Gewiß, es ist gut, wenn wir die nicht immer kennen, für die wir arbeiten.

D! ich war auch einmal in diesem glücklichen Zustande, als ich mit dem höchsten Begriff von mir selbst und meiner Nation die Bühne betrat. Bas waren die Deutschen nicht in meiner Einbildung, was konnten sie nicht sein! Zu dieser Nation sprach ich, über die mich ein fleines Gerüft erhob, von welcher mich eine Reihe Lampen trennte, deren Glanz und Dampf mid hinderte, die Gegenstände vor mir genau zu unterscheiden. Wie willkommen war mir der Klang des Beifalls, der aus der Menge herauftönte; wie dankbar nahm ich das Geschenk an, das mir einstimmig von so vielen Händen dargebracht wurde! Lange wiegte ich mich so hin; wie ich wirkte, wirkte die Menge wieder auf mich zurück; ich war mit meinem Publikum in dem besten Vernehmen; ich glaubte eine vollkommene Harmonie zu fühlen und jederzeit die

Ebelsten und Besten ber Ration vor mir zu sehen.

Unglücklicherweise war es nicht die Schauspielerin allein, deren Naturell und Runft die Theaterfreunde interessierte, sie machten auch Ansprüche an das junge lebhafte Mädchen. Sie gaben mir nicht undentlich zu verstehen, daß meine Pflicht sei Gempfindungen, die ich in ihnen rege gemacht, auch persiönlich mit ihnen zu teilen. Leider war das nicht meine Sache; ich wünschte ihre Gemüter zu erheben, aber an das, was sie ihr Herz nannten, hatte ich nicht den mindesten Anspruch; und nun wurden mir alle Stände, Alter und Charaftere, einer um den andern, zur Last, und nichts war mir verdrießlicher, als daß ich mich nicht, wie ein anderes ehrliches Mädchen, in mein Zimmer verschließen und so mir nanche Mühe ersparen konnte.

Die Männer zeigten sich meist, wie ich sie bei meiner Tante zu sehen gewohnt war, und sie würden mir auch diess mal nur wieder Abscheu erregt haben, wenn mich nicht ihre Sigenheiten und Albernheiten unterhalten hätten. Da ich nicht vermeiden kounte, sie bald auf dem Theater, bald au öffentlichen Orten, bald zu Hauf zu sehen, nahm ich mir vor, sie alle auszulanern, und mein Bruder half mir wacker dazu. Und wenn Sie denlen, daß, vom beweglichen Ladendiener und dem eingebildeten Kausmannssohn dies zum gewandten, abwiegenden Lestunann, dem fühnen Soldaten und dem raschen Arinzen, alle, nach und nach bei mir vordeisgegangen sind und seder nach seiner Art seinen Roman auszulnüpsen gedachte, so werden Sie mir verzeihen, wenn ich mir einbildete, mit meiner Nation ziemlich bekannt zu sein.

Den phantastisch aufgestunten Studenten, den demütigsitels verlegnen Gelehrten, den schwantsüßigen genügsamen Domherrn, den steisen, aufmertsamen Geschäftsmann, den derben Landbaron, den freundlich glattsplatten Hofmann, den jungen, aus der Bahn schreitenden Geistlichen, den gelassenen, jowie den schnellen und thätig spekulierenden Kaufmann, alle habe ich in Bewegung gesehen und, beim Hinnel! wenige

fanden sich darunter, die mir nur ein gemeines Interesse ein zuslößen imstande gewesen wären; vielmehr war es mir äußerst verdrießlich, den Beisall der Thoren im einzelnen mit Beschwerlichseit und langer Weile einzukassen, der mir im ganzen so wohl behagt hatte, den ich mir im großen so

gerne zueignete.

Wenn ich über mein Spiel ein vernünftiges Kompliment erwartete, wenn ich hoffte, sie sollten einen Autor loben, den ich hochschätzte, so machten sie eine alberne Anmerkung über die andere und nannten ein abgeschmackted Stück, in welchem fie wünschten mich spielen zu sehen. Wenn ich in der Ge jellschaft herum horchte, ob nicht etwa ein edler, geistreicher, witiger Jug nachflange und zur rechten Zeit wieder gum Vorschein fame, konnte ich selten eine Spur vernehmen. Ein Wehler, der vorgekommen war, wenn ein Schauspieler sich versprach oder irgend einen Provinzialism hören ließ, Das waren die wichtigen Buntte, an denen sie sich festhielten, von benen sie nicht loskommen konnten. Ich wußte zulest nicht, wohin ich nuch wenden sollte; sie dünkten sich zu klug, sich unterhalten zu laffen, und sie glaubten mich wundersam zu unterhalten, wenn sie an mir herumtätschelten. 3ch sing an, sie alle von Herzen zu verachten, und es war mir eben, als wenn die ganze Mation sich recht vorsätzlich bei mir durch ihre Abgesandten habe profittuieren wollen. Sie kam mir im ganzen fo linkisch vor, so übel erzogen, so ichlecht unterrichtet, fo leer von gefälligem Wesen, so geschmacklos. Dft rief ich aus: cs fann boch fein Deutscher einen Schul guschmallen, der es nicht von einer fremden Nation gelernt hat!

Sie sehen, wie verblendet, wie hypochondrisch ungerecht ich war, und je länger es währte, besto mehr nahm meine Krankheit zu. Ich hätte mich umbringen tönnen; allein ich versiel auf ein ander Ertrem: ich verheiratete mich, oder viels mehr, ich ließ mich verheiraten. Mein Bruder, der das Theater übernommen hatte, wünschte sehr einen Gehilsen zu haben. Seine Wahl fiel auf einen jungen Mann, der mir nicht zuwider war, dem alles mangelte, was mein Bruder besaß: Genie, Leben, Geist und rasches Wesen; an dem sich aber auch alles sand, was jenem abging: Liebe zur Ordnung, Fleiß, eine köstliche Gabe, hauszuhalten und mit Gelde ums

zugehen.

Er ist mein Mann geworden, ohne daß ich weiß, wie; wir haben zusammen gelebt, ohne daß ich recht weiß, warum.

Genug, unsere Sachen gingen gut. Wir nahmen viel ein, davon war die Thätigkeit meines Bruders Ursache; wir kamen gut aus, und das war das Verdienst meines Mannes. Ich dachte nicht mehr au Welt und Nation. Mit der Welt hatte ich nichts zu teilen, und den Vegriff von Nation hatte ich verloren. Wenn ich auftrat, that ich's, um zu leben; ich öffinete den Mund nur, weil ich nicht schweigen durste, weil ich doch berausgekommen war, um zu reden.

Dod, daß ich es nicht zu arg mache, eigentlich hatte ich mich ganz in die Absicht meines Bruders ergeben; ihm war um Beifall und Geld zu thun: denn, unter uns, er hört sich gerne loben und braucht viel. Ich spielte nun nicht mehr nach meinem Gefühl, nach meiner Ueberzeugung, sondern wie er mich anwies, und wenn ich es ihm zu Danke gemacht hatte, war ich zusrieden. Er richtete sich nach allen Schwächen des Publikums; es ging Geld ein, er konnte nach seiner Wilkfür leben, und wir hatten gute Tage mit ihm.

Ich war indessen in einen handwerksmäßigen Schlendrian gesallen. Ich zog meine Tage ohne Freude und Anteil hin, meine Che war kinderlos und dauerte nur kurze Zeit. Mein Mann ward frank, seine Kräfte nahmen sichtbar ab, die Sorge für ihn unterbrach meine allgemeine Gleichgültigkeit. In diesen Tagen machte ich eine Bekanntschaft, mit der ein neues Leben für mich ansing, ein neues und schnelleres, denn es

wird bald zu Ende fein.

Sie schwieg eine Zeitlang stille, dann fuhr sie fort: Auf einmal stockt meine geschwähige Laune, und ich getraue mir den Mund nicht weiter aufzuthun. Lassen Sie mich ein wenig ausruhen; Sie sollen nicht weggehen, ohne ausführlich all mein Unglück zu wissen. Rusen Sie doch indessen Mignon

herein und hören, was fie will.

Das Kind war während Aureliens Erzählung einigemal im Zimmer gewesen. Da man bei seinem Eintritt leiser sprach, war es wieder weggeschlichen, saß auf dem Saale still und wartete. Als man sie wieder hereinkommen hieß, brachte sie ein Buch mit, das man bald an Form und Einband für einen kleinen geographischen Atlas erkannte. Sie hatte bei dem Pfarrer unterwegs mit großer Verwunderung die ersten Landfarten gesehen, ihn viel darüber gestagt und sich, so weit es gehen wollte, unterrichtet. Ihr Verlangen, etwas zu lernen, schien durch diese neue Kenntnis noch viel lebhafter zu werden. Sie bat Wilhelmen inständig, ihr das Buch zu kaufen. Sie

habe dem Bildermann ihre großen filbernen Schnallen dafür eingesetzt und wolle sie, weil es heute abend so spät geworden, morgen früh wieder einlösen. Es ward ihr bewilligt, und sie fing nun an, dassenige, was sie wußte, teils herzusagen, teils nach ihrer Art die wunderlichsten Fragen zu thun. Man konnte auch hier wieder bemerken, daß bei einer großen Anstrengung sie nur schwer und mühsam begriff. So war auch ihre Handschrift, mit der sie sich viele Mühe gab. Sie sprach noch immer sehr gebrochen deutsch, und nur wenn sie den Mund zum Singen austhat, wenn sie die Zither rührte, schien sie sich des einzigen Organs zu bedienen, wodurch sie ihr

Innerftes aufschließen und mitteilen fonnte.

Wir müssen, da wir gegenwärtig von ihr sprechen, auch der Verlegenheit gedenken, in die sie seit einiger Zeit unsern Freund öfters versetze. Wenn sie kam oder ging, guten Morgen oder gute Nacht sagte, schloß sie ihn so sest in ihre Urme und küßte ihn mit solcher Indrunst, daß ihm die Heftigseit dieser auskeinenden Natur oft angst und bange machte. Die zuckende Lebhaftigkeit schien sich in ihrem Vetragen tägslich zu vermehren, und ihr ganzes Vesen bewegte sich in einer rasttosen Stille. Sie konnte nicht sein, ohne einen Vindsaden in den Händen zu drehen, ein Tuch zu kneten, Lapier oder Hölzgen zu kauen. Zedes ihrer Spiele schien nur eine innere heftige Erschitterung abzuseiten. Das einzige, was ihr einige Heftige Erschitterung abzuseiten. Das einzige, was ihr einige Heftige Erschitterung abzuseiten. Das einzige, was ihr einige Heftige Erschitterung abzuseiten wurde des kleinen Felix, mit dem sie sich sehr artig abzugeben wußte.

Aurelie, die nach einiger Ruhe gestimmt war, sich mit ihrem Freunde über einen Gegenstand, der ihr so sehr am Herzen lag, endlich zu erklären, ward über die Beharrlichteit der Kleinen diesunal ungeduldig und gab ihr zu verstehen, daß sie sich wegbegeben sollte, und man mußte sie endlich, da alles nicht helsen wollte, ausdrücklich und wider ihren Willen

fortschicken.

Jest ober niemals, sagte Aurelie, muß ich Ihnen den Reft meiner Geschichte erzählen. Wäre mein zärtlich geliebter, ungerechter Freund nur wenige Meilen von hier, ich würde sagen: Setzen Sie sich zu Pferde, suchen Sie auf irgend eine Weise Bekanntschaft mit ihm; und wenn Sie zurückschren, so haben Sie mir gewiß verziehen und bedauern mich von Herzen. Jetzt kann ich Ihnen nur mit Worten sagen, wie liebenswürdig er war, und wie sehr ich ihn siebte.

Eben zu der fritischen Zeit, ba ich für die Tage meines

Mannes besorgt sein mußte, lernt' ich ihn kennen. Er war eben aus Amerika zurück gekommen, wo er in Gesellschaft einiger Franzosen mit vieler Distinktion unter den Fahnen

ber Bereinigten Staaten gedient hatte.

Er begegnete mir mit einem gelaßnen Unstande, mit einer offnen Gutmütigkeit, sprach über mich selbst, meine Lage, mein Spiel, wie ein alter Bekannter, so teilnehmend und so deutlich, daß ich mich zum erstenmal freuen konnte, meine Eristenz in einem andern Wesen so klar wieder zu erkennen. Seine Urteile waren richtig, ohne absprechend, treffend, ohne liebloß zu sein. Er zeigte keine Kärte, und sein Mutwille war zugleich gefällig. Er schien des guten Glücks bei Frauen gewohnt zu sein, das machte mich aufmerksam; er war keineseweges schmeichelnd und andringend, das machte mich sorgloß.

In der Stadt ging er mit wenigen um, war meift gu Pferde, besuchte seine vielen Bekannten in der Gegend und beforate die Geichäfte seines Haufes. Ram er zurück, so stieg er bei mir ab, behandelte meinen immer fräufern Mann mit warmer Sorge, schaffte bem Leidenden durch einen geschickten Arzt Linderung, und wie er an allem, mas mich betraf, teil= nahm, ließ er mich auch an seinem Schicksale teilnehmen. Er erzählte mir die Geschichte seiner Campagne, seiner unüber= windlichen Reigung zum Soldatenstande, seine Kamilienverhält= niffe: er vertraute mir seine gegenwärtigen Beschäftigungen. Genug, er hatte nichts Geheimes vor mir; er entwickelte mir sein Junerites, ließ mich in die verborgensten Winkel seiner Zeele sehen; ich lernte seine Kähigkeiten, seine Leidenschaften kennen. Es war das erste Mal in meinem Leben, daß ich eines berglichen, geistreichen Umgangs genoß. 3ch war von ihm angezogen, von ihm hingeriffen, eh ich über mich jelbst Betrachtungen anftellen fonnte.

Juzwijchen verlor ich meinen Mann, ungefähr, wie ich ihn genommen hatte. Die Last der theatralischen Geschäfte siel nun ganz auf mich. Mein Bruder, unverbesserlich auf dem Theater, war in der Haushaltung niemals nütze; ich besorgte alles und studierte dabei meine Rollen fleißiger als jemals. Ich spielte wieder wie vor alters, ja mit ganz anderer Kraft und neuem Leben, zwar durch ihn und um seinetwillen, doch nicht immer gelang es mir zum besten, wenn ich meinen edlen Freund im Schaaspiel wußte; aber einigemal behorchte er mich, und wie angenehm mich sein unvermuteter Beisall

überraschte, fonnen Gie benfen.

Gewiß, ich bin ein seltsames Geschöps. Bei jeder Rolle, die ich spielte, war es nitr eigentlich nur immer zu Mute, als wenn ich ihn lobte und zu seinen Ehren spräche; dem das war die Stimmung meines Herzens, die Worte mochten übrigens sein, wie sie wollten. Wußt ich ihn unter den Zuhörern, so getraute ich mich nicht, mit der ganzen Gewalt zu sprechen, eben als wenn ich ihm meine Liebe, mein Lob nicht geradezu ins Gesicht ausdrüngen wollte; war er abwesend, dann hatte ich sreies Spiel, ich that mein Bestes mit einer gewissen Ruhe, mit einer unbeschreiblichen Zufriedenheit. Der Beisall freute mich wieder, und wenn ich dem Publikum Vergnügen machte, hätte ich immer zugleich himmer rusen mögen: Das sein ihr ihm schuldig!

Ja, mir war wie durch ein Wunder das Verhältnis zum Publitum, zur ganzen Nation verändert. Sie erichien mir auf einmal wieder in dem vorteilhaftesten Lichte, und ich er-

staunte recht über meine bisberige Berblendung.

Wie unverständig, sagt ich oft zu nur selbst, war es als du ehemals auf eine Nation schaltest, eben weil es eine Nation ist. Müssen denn, tönnen denn einzelne Menschen so interessant sein? Keinesweges! Es fragt sich, ob unter der großen Masse eine Menge von Anlagen, Krästen und Kähigsteiten verteilt sei, die durch günstige Umstände entwickelt, durch vorzügliche Menschen zu einem gemeinsamen Endzwecke geleitet werden können? Ich freute mich nun, so wenig hervorstechende Driginalität unter meinen Landsleuten zu finden; ich freute mich, das sie eine Richtung von außen anzunehmen nicht verschmähten; ich freute mich, einen Anstührer gesunden zu haben.

Tothar — lassen Sie mich meinen Freund mit seinem geliebten Bornamen nennen — hatte mir immer die Teutschen von der Seite der Tapserseit vorgestellt und mir gezeigt, daß keine bravere Nation in der Welt sei, wenn sie recht geführt werde, und ich schämte mich, an die erste Eigenschaft eines Bolkes niemals gedacht zu haben. Ihm war die Geschichte bekannt, und mit den meisten verdienswollen Männern seines Zeitalters stand er in Verhältnissen. So jung er war, hatte er ein Auge auf die hervorkeimende hossungsvolle Jugend seines Vaterlandes, auf die stillen Arbeiten in so vielen Fächern beschäftigter und thätiger Männer. Er ließ mich einen Nedern beschäftigter und thätiger Männer. Er ließ mich einen Nedersblick über Deutschland thun, was es sei und was es sein könne, und ich schämte mich, eine Nation nach der verworrenen

Menge beurteilt zu haben, die sich in eine Theatergarderobe drängen mag. Er machte mir's zur Pflicht, auch in meinem Nache mahr, geiftreich und belebend zu fein. Mun schien ich mir jelbit inspiriert, so oft ich auf das Theater trat. Mittels mäßige Stellen wurden zu Gold in meinem Munde, und bätte mir damals ein Dichter zweckmäßig beigestanden, ich bätte die wunderbariten Prirtungen bervorgebracht.

So lebte die junge Witme monatelang fort. Er fonnte mich nicht entbehren, und ich war höchst unglücklich, wenn er außen blieb. Er zeigte mir die Briefe feiner Bermandten. seiner vortrefflichen Echwester. Er nahm an den fleinsten Umständen meiner Verhältnisse teil; inniger, vollfommener ist teine Ginigfeit zu benten. Der Rame ber Liebe ward nicht genannt. Er ging und fam, fam und ging - und nun,

mein Freund, ift es hohe Zeit, daß Gie auch geben.

# Siebzehntes Rapitel.

Wilhelm konnte nun nicht langer ben Besuch bei seinen Sandelsfreunden aufschieben. Er ging nicht ohne Verlegenbeit babin; benn er wußte, daß er Briefe von ben Seinigen baselbst antreffen werde. Er fürchtete sich vor den Borwürfen. die sie enthalten mußten; wahrscheinlich hatte man auch dem Sandelshaufe Rachricht von der Berlegenheit gegeben, in der man sich seinetwegen befand. Er icheute sich, nach so vielen ritterlichen Abenteuern, vor dem schülerhaften Ansehen, in dem er erscheinen würde, und nahm sich vor, recht trotsia zu thun und auf Diefe Weife feine Berlegenheit zu verbergen.

Allein zu feiner großen Verwunderung und Zufriedenheit ging alles fehr aut und leidlich ab. In dem großen lebhaften und beschäftigten Comptoir batte man faum Zeit, seine Briefe aufzusuchen; seines längern Außenbleibens ward nur im Borbeigeben gedacht. Und als er die Briefe feines Baters und jeines Freundes Werner eröffnete, fand er sie sämtlich sehr leidlichen Inhalts. Der Alte, in hoffnung eines weitläufigen Journals, beffen Führung er bem Sohne beim Abschiede forg. fältig empfohlen und wozu er ihm ein tabellarisches Schema mitgegeben, schien über das Stillschweigen der ersten Zeit ziemlich beruhiat, so wie er sich nur über das Rätselhafte des ersten und einzigen vom Echloffe des Grafen noch abgefandten

Briefes beschwerte. Werner scherzte nur auf seine Art, ersählte luftige Stadtgeschichten und bat sich Rachricht von Freunden und Bekannten aus, die Wilhelm nunmehr in der großen Sandelsstadt häufig würde fennen lernen. Unser Freund, der außerordentlich erfreut war, um einen so wohlseilen Preis loszukommen, antwortete jogleich in einigen fehr muntern Briefen und versprach dem Bater ein ausführliches Reisejournal mit allen verlangten geographischen, statistischen und merkantilischen Bemerkungen. Er hatte vieles auf Der Reise gesehen und hoffte, daraus ein leidliches Best zusammenschreiben zu tönnen. Er mertte nicht, daß er beinah in eben bem Kalle war, in dem er sich befand, als er, um ein Schauspiel, das weder geschrieben, noch weniger memoriert war, aufzuführen, Lichter angegundet und Zuschauer herbeigerufen hatte. Ills er baher wirklich anfing, an feine Komposition zu geben. ward er leiber gewahr, daß er von Empfindungen und Ge-banken, von manchen Erfahrungen des Herzens und Geistes sprechen und ergählen konnte, nur nicht von außern Gegen= ständen, denen er, wie er nun mertte, nicht die mindeste Hufmerkjamkeit geichenkt hatte.

In Diefer Berlegenheit tamen Die Renntniffe feines Freundes Laertes ihm gut zu statten. Die Gewohnheit hatte beide junge Leute, so unähnlich sie sich waren, zusammen verbunden, und jener war, bei allen seinen gehlern, mit seinen Sonderbarkeiten wirklich ein intereffanter Mensch. Mit einer heitern glücklichen Sinnlichkeit begabt, hatte er alt werden können, ohne über seinen Zustand irgend nachzubenken. Nun hatte ihm aber fein Unglück und seine Rrankheit das reine Gefühl der Jugend geraubt und ihm dagegen einen Blick auf die Vergänglichkeit, auf das Zeritückelte uniers Taseins er öffnet. Daraus mar eine launigte, rhapjodische Urt, über die Segenstände zu denken oder vielmehr ihre unmittelbaren Gindrücke zu äußern, entstanden. Er war nicht gern allein, trieb sich auf allen Rassechäusern, an allen Wirtstischen herum, und wenn er ja zu Hause blieb, waren Reisebeschreibungen feine liebste, ja jeine einzige Lekture. Diese konnte er nun, da er eine große Leihbibliothek fand, nach Wunsch befriedigen. und bald sputte die halbe Welt in seinem auten Gedächtnisse.

Wie leicht konnte er daher seinem Freunde Mitt einssprechen, als dieser ihm den völligen Mangel an Vorrat zu der von ihm so seierlich versprechenen Relation entdeckte. Da wollen wir ein Kunststück machen, sagte jener, das seiness

gleichen nicht haben foll. Ift nicht Deutschland von einem Ende zum andern durchreift, durchfreuzt, durchzogen, durch frochen und durchflogen? Und hat nicht jeder deutsche Reis sende den herrlichen Vorteil, sich seine großen und kleinen Musaaben vom Bublifum wieder erstatten zu lassen? mir nur deine Reiseroute, ebe du zu uns famit; das andre weiß ich. Die Quellen und Hiljsmittel zu beinem Werke will ich dir auffuchen; an Quadratmeilen, die nicht gemeffen find, und an Bolfsmenge, die nicht gezählt ift, müffen wir's nicht fehlen laffen. Die Ginfünfte ber Länder nehmen wir aus Tajdenbüchern und Tabellen, Die, wie belannt, Die guverläffigten Dokumente find. Darauf gründen wir unfere politischen Rasonnements; an Seitenbliden auf die Regie rungen foll's nicht fehlen. Ein paar Bürften beschreiben wir als mabre Bater des Baterlandes, damit man uns desto eber alaubt, wenn wir einigen andern etwas anhängen; und wenn wir nicht gerädezu durch den Wohnort einiger berühmten Leute burchreisen, so beacanen wir ihnen in einem Wirtshause, lassen fie und im Bertrauen das albernste Zeug fagen. Besonders vergeffen wir nicht eine Liebesgeschichte mit irgend einem naiven Madden auf das anmutigfte einzuftechten, und es foll ein Werk geben, das nicht allein Bater und Mutter mit Ent süden erfüllen foll, sondern das dir auch ieder Buchländler mit Beranngen bezahlt.

Man schritt zum Werke, und beide Freunde hatten viel Lust an ihrer Arbeit, indes Wilhelm abends im Schauspiele und in dem Umgange mit Serlo und Aurelien die größte Justiedenheit fand und seine Joeen, die nur zu lange sich in einem einem Kreise herumaedreht hatten, täglich weiter aus

breifete.

## Achtichntes Kapitel.

Richt ohne das größte Interesse vernahm er stückweise den Lebenslauf Zerlos; denn es war nicht die Art dieses seltnen Mannes, vertraulich zu sein und über irgend etwas im Zusammenhange zu sprechen. Er war, man darf sagen, auf dem Theater geboren und gesäugt. Schon als stummes Kind mußte er durch seine bloße Gegenwart die Zuschauer rühren, weil auch schon damals die Verfasser diese natürslichen und unschuldigen Hilfsmittel lannten, und sein erstes "Bater" und "Mutter" brachte in beliebten Stücken ihm schon

den größten Beifall zuwege, ehe er wußte, was das Sändeflatschen bedeute. Als Amor kam er, zitternd, mehr als einmal im Flugwerke herunter, entwickelte sich als Harletin aus dem Ei und machte als kleiner Essenkhrer ichon früh die

artigften Streiche.

Leider mußte er den Beifall, den er an glänzenden Abenden erhielt, in den Zwischenzeiten sehr teuer bezahlen. Zein Bater, überzeugt, daß nur durch Schläge die Aufmerf jamkeit der Kinder erregt und festgehalten werden tonne, prügelte ihn beim Ginftudieren einer jeden Rolle zu abgemeffenen Zeiten; nicht weil bas Rind unaeschicht war, sondern damit es sich besto gewisser und anhaltender geschickt zeigen moge. So gab man ebemals, indem ein Grenzstein gesetzt wurde, den umitebenden Kindern tüchtige Ohrfeigen, und die ältesten Leute erinnern fich noch genau des Ortes und ber Stelle. Er wuchs heran und zeigte außerordentliche Rähigfeiten des Geiftes und Kertigteiten des Körpers und dabei eine große Biegfamfeit sowohl in seiner Boritellungsart als in Handlungen und Gebarben. Seine Machahmungsgabe überstieg allen Glauben. Schon als Anabe ahmte er Persjonen nach, jo daß man sie zu sehen glaubte, ob sie ihm schon an Gestalt, Alter und Wesen völlig unähnlich und unter ein ander verschieden waren. Dabei fehlte es ihm nicht an der Babe, fich in die Welt zu schicken, und sobald er fich einigermaßen seiner Kräfte bewußt war, fand er nichts natürlicher, als feinem Bater zu entfliehen, Der, wie die Berminft bes Rnaben zunahm und seine Geschicklichkeit sich vermehrte, ihnen noch durch harte Begegnung nachzuheifen für nötig fand.

Wie glücklich fühlte sich der lose Knabe nun in der freien Welt, da ihm seine Eulenspiegelspossen überall eine gute Aufsnahme verschafften. Sein guter Stern führte ihn zuerst eben in der Fastnachtszeit in ein Kloster, wo er, weil eben der Pater, der die Umgänge zu besorgen und durch geistliche Maskeraden die christliche Gemeinde zu ergöten hatte, gestorben war, als ein hilfreicher Schutzengel auftrat. Auch übernahm er sogleich die Rolle Gabriels in der Vertündigung und mißsief dem hübschen Madchen nicht, die als Maria seinen obligeanten Gruß mit äußerlicher Temut und innerslichem Stolze sehr zierlich aufnahm. Er spielte darauf sue eessive in den Mysterien die wichtigten Rollen und wuste sich nicht wenig, da er endlich gar als Geiland der Velt verspottet,

geschlagen und aus Kreuz geheftet wurde.

Einige Kriegsfnechte mochten bei dieser Gelegenheit ihre Rollen gar zu natürlich spielen; daher er sie, um sich auf die schiedlichte Weise an ihnen zu rächen, bei Gelegenheit des jüngsten Gerichts in die prächtigsten Kleider von Kaisern und Königen steckte und ihnen in dem Augenblicke, da sie, mit ihren Rollen sehr wohl zusrieden, auch in den Himmel allen andern vorauszugehen den Schritt nahmen, unvermutet in Teuselsgestalt begegnete und sie mit der Dsengabel, zur herzelichten Erbauung sämtlicher Zuschauer und Bettler, weidlich durchdrosch und unbarmherzig zurück in die Grube stürzte, wo sie sich von einem hervordringenden Keuer auss übelste ems

pfangen jahen.

Er war flug genug, einzuseben, daß die gefrönten Häupter sein freches Unternehmen nicht wohl vermerken und selbst vor seinem privilegierten Unkläger- und Schergenamte teinen Reiveft haben wurden; er machte sich daher, noch ehe das tausendjährige Reich anging, in aller Stille davon und ward in einer benachbarten Etadt von einer Gesellschaft, Die man damals Kinder der Freude nannte, mit offnen Urmen aufgenommen. Es waren verständige, geistreiche, lebhafte Menichen, die wohl einsahen, daß die Summe unfrer Existenz, durch Bernunft bividiert, niemals rein aufgehe, sondern daß immer ein wunderlicher Bruch übrig bleibe. Diesen hinderlichen und, wenn er sich in Die gange Masse verteilt, gefähr= lichen Bruch suchten sie zu bestimmten Zeiten vorfätzlich loszuwerden. Gie waren einen Taa der Woche recht ausführlich Rarren und straften an demselben wechselseitig burch allegorische Borstellungen, was sie während der übrigen Tage an sich und andern Närrisches bemerkt hatten. War diese Art gleich roher, als eine Tolge von Ausbildung, in welcher der sittliche Mensch sich täglich zu bemerten, zu warnen und zu strafen pflegt, so war sie doch lustiger und sicherer: denn indem man einen gemissen Schofmarren nicht verleugnete, so traftierte man ihn auch nur für das, was er war, anstatt daß er auf bem andern Wege, burch Bilje Des Selbstbetrugs, oft im Sause zur Berrichaft gelangt und die Bernunft zur beim lichen Ruechtschaft zwingt, die sich einbildet, ihn lange verjagt zu haben. Die Narrenmaste ging in der Gesellschaft berum, und jedem war erlaubt, fie an seinem Tage mit eigenen ober fremden Attributen charafteristisch auszuzieren. In der Karnevalszeit nahm man sich die größte Freiheit und wetteiferte mit der Bemühung der Geistlichen, das Bolf zu unterhalten und anzuziehen. Die feierlichen allegorischen Aufzüge von Tugenden und Lastern, Münsten und Wissenschaften, Welt teilen und Jahrszeiten versinnlichten dem Volke eine Menge Begriffe und gaben ihm Zdeen entsernter Gegenstände, und so waren diese Scherze nicht ohne Nutzen, da von einer andern Seite die geistlichen Munnnereien nur einen abgeschmackten Aberglauben noch mehr beseitigten.

Der junge Serlo war auch hier wieder ganz in seinem Clemente; eigentliche Ersindungstraft hatte er nicht, dagegen aber das größte Geschick, was er vor sich sand, zu nutzen, zurecht zu stellen und scheinbar zu machen. Seine Einfälle, seine Nachahmungsgabe, ja sein beißender Witz, den er wenig stens einen Tag in der Woche völlig frei, selbst gegen seine Wohlthäter, üben durste, machte ihn der ganzen Gesellschaft

wert, ja uneutbehrlich.

Doch trieb ihn seine Unruhe bald aus dieser vorteilhaften Lage in andere Gegenden seines Baterlandes, wo er wieder eine neue Schule durchzugehen hatte. Er fam in den ges bildeten, aber auch bildslosen Teil von Teutschland, wo es zur Verehrung des Gitten und Schönen zwar nicht au Bahrheit, aber oft an Geist gebricht; er fonnte mit seinen Masken nichts mehr ausrichten; er mußte suchen auf Herz und Gemüt zu wirken. Nur furze Zeit hielt er sich bei kleinen und großen Gesellschaften auf und merkte dei dieser Gelegenheit sämtlichen Etücken und Schauspielern ihre Eigenheiten ab. Die Monotonie, die damals auf dem deutschen Theater herrschte, den albernen Fall und Klang der Alexandriner, den geschraubtsplatten Dialog, die Trockenheit und Gemeinheit der unmittelsbaren Sittenprediger hatte er bald gesaßt und zugleich des merkt. was rührte und aesiel.

Nicht eine Rolle der gangbaren Stücke, sondern die ganzen Stücke blieben leicht in seinem Gedächtnis und zusgleich der eigentümliche Ton des Schauspielers, der sie mit Beifall vorgetragen hatte. Nun kam er zufälligerweise aufseinem Streifereien, da ihm das Geld völlig ausgegangen war, zu dem Einfall, allein ganze Stücke, besonders auf Edelshöfen und in Dörsern vorzustellen und sich dadurch überall sogleich Unterhalt und Nachtquartier zu verschaffen. In zeder Schenke, jedem Zimmer und Garten war sein Theater gleich aufgeschlagen; mit einem schemischen Ernst und anscheinendem Enthusiasmus wußte er die Einbildungskraft seiner Zuschauer zu gewinnen, ihre Sinne zu täuschen und vor ihren offenen

Augen einen alten Schranf zu einer Burg und einen Tächer zum Dolche umzuschaffen. Seine Jugendwärme ersetzte den Mangel eines tiefen Gefühle; seine Heftigkeit schien Stärke und seine Schmeichelei Zärtlichkeit. Diesenigen, die das Theater schon kannten, erinnerte er an alles, was sie gesehen und gehört hatten, und in den übrigen erregte er eine Ahnung von etwas Wunderbarem und den Wunsch, näher damit detannt zu werden. Was an einem Orte Wirfung that, versehlte er nicht am andern zu wiederholen und hatte die herzlichste Schadenfreude, wenn er alle Menschen auf gleiche Weise aus dem Steareise zum Veiten haben konnte.

Bei seinem lebhaften, freien und durch nichts gehinderten

Geiste verbeiserte er sich, seinem er Rollen und Stücke oft miederholte, sehr geschwind. Bald rezitierte und spielte er dem Sinne gemäßer als die Muster, die er ansangs nur nachsgeahmt hatte. Auf diesem Wege fam er nach und nach dazu, natürlich zu spielen und doch immer verstellt zu sein. Er schien hingerissen und lauerte auf den Effett, und sein größter Stolz war, die Menschen stusenweise in Bewegung zu sesen. Selbst das tolle Handwert, das er trieb, nötigte ihn bald, mit einer gewissen Mäßigung zu versahren, und so lernte er, teils gezwungen, teils aus Intinkt, das, wovon so wenig Schauspieler einen Begriff zu haben scheinen: mit Trgan und Webärden ötonomisch zu ein.

So wußte er selbst rohe und unsreundliche Menschen zu bändigen und für sich zu interessieren. Da er überall mit Rahrung und Obdach zufrieden war, jedes Geschent dantbar annahm, das man ihm reichte, ja, manchmat gar das Geld, wenn er dessen nach seiner Meinung genug hatte, ausschlug, so schiefte man ihn mit Empschlungssichreiben einander zu, und jo wanderte er eine ganze Zeit von einem Goelhose zum andern, wo er manches Vergnügen erregte, manches genost und nicht ohne die angenehmiten und artigsten Abenteuer blieb.

Bei der innerlichen Mälte seines Gemütes liebte er eigentlich niemand; bei der Marheit seines Blicks konnte er niemand achten; denn er sah nur immer die äußern Eigen heiten der Menschen und trug sie in seine minnische Sammelung ein. Dabei aber war seine Selbstigkeit äußerst des leidigt, wenn er nicht sedem gesiel, und wenn er nicht überall Beisall erregte. Wie dieser zu erlangen sei, darauf hatte er nach und nach so genau acht gegeben und hatte seinen Sinn so gescharft, daß er nicht allein bei seinen Darstellungen,

sondern auch im gemeinen Leben nicht mehr anders als schmeicheln konnte. Und so arbeitete seine Gemütsart, sein Talent und seine Lebensart dergestalt wechselsweise gegen einander, daß er sich unvermerft zu einem vollkommnen Schauspieler ausgebildet sah. Ja, durch eine seltzam scheinende, aber ganz natürliche Wirkung und Gegenwirtung stieg, durch Einsicht und Nebung, seine Resitation, Deklamation und sein Gebärdenspiel zu einer hohen Stuse von Wahrheit, Freiheit und Offenheit, indem er im Leben und Umgang immer heimelicher, fünstlicher, ja verstellt und ängstlich zu werden schien.

Bon seinen Schicksalen und Abenteuern sprechen wir vielleicht an einem andern Orte und bemerken hier nur jo viel: daß er in späteren Zeiten, da er schon ein gemachter Mann, im Besits von entichiednem Ramen und in einer fehr auten, obgleich nicht festen Lage war, fich angewöhnt hatte, im Geiprad auf eine feine Weise, teils ironisch, teils spöttisch, den Sophisten zu machen und dadurch fast jede ernsthafte Unterhaltung zu zerstören. Besonders gebrauchte er diese Manier gegen Wilhelm, sobald dieser, wie es ihm oft begegnete, ein allgemeines theoretisches Gespräch anzufnüpfen Lust hatte. Demungeachtet waren sie sehr gern beisammen, indem durch ihre beiderseitige Dentart Die Unterhaltung lebhaft werden mußte. Wilhelm wünschte, alles aus ben Beariffen, Die er gefaßt hatte, zu entwickeln, und wollte die Runft in einem Zusammenhange behandelt haben. Er wollte ausgesprochene Regeln festicken, bestimmen, was recht, ichen und gut jei und was Beisall verdiene; genug, er behandelte alles auf das ernst lichste. Serlo hingegen nahm die Sache sehr leicht, und insbem er niemals dirett auf eine grage antwortete, wußte er burch eine Weichichte ober einen Schwant die artigfte und veranüglichste Erläuterung beizubringen und die Gesellschaft zu unterrichten, indem er sie erheiterte.

## Neunzehntes Kapitel.

Indem nun Wilhelm auf diese Weise sehr angenehme Stunden zubrachte, besanden sich Melina und die übrigen in einer desto verdrießlicheren Lage. Sie erschienen unserm Freunde manchmal wie bose Geister und machten ihm nicht bloß durch ihre Gegenwart, sondern auch oft durch flämische

Genichter und bittre Reben einen perdrieklichen Augenblick. Serlo batte fie nicht einmal zu Gaftrollen gelassen, geschweige daß er ihnen Hoffnung zum Engagement gemacht hatte, und hatte demungeachtet nach und nach ihre fämtlichen Fähigkeiten fennen gelernt. Go oft fich Schaufpieler bei ihm gesellig versammelten, hatte er die Gewohnheit, lesen zu lassen und manchmal jelbst mitzulesen. Er nahm Stücke vor, Die noch gegeben werden sollten, die lange nicht gegeben waren, und zwar meistens nur teilweise. So ließ er auch nach einer eriten Aufführung Stellen, bei benen er etwas zu erinnern hatte, wiederholen, vermehrte dadurch die Ginficht der Schauspieler und verstärtte ihre Siderheit, den rechten Punkt zu treffen. Und wie ein geringer, aber richtiger Verstand mehr als ein verworrenes und ungeläutertes Genie zur Zufriedenbeit anderer wirken kann, jo erhub er mittelmäßige Talente durch die deutliche Einficht, die er ihnen unmerklich verschaffte, zu einer bewundernswürdigen Kähigkeit. Richt wenig trug dazu bei, daß er auch Gedichte lesen ließ und in ihnen das Gefühl jenes Reizes erhielt, den ein wohl vorgetragener Rhuthmus in unfrer Seele erregt, anstatt daß man bei andern Gesellschaften schon anfing, nur diejenige Proja vorzutragen, wozu einem jeden der Edmabel gewachsen war.

Bei folden Gelegenheiten batte er auch die famtlichen angekommenen Echausvieler kennen lernen, das, was fie waren und was sie werden konnten, beurteilt und sich in der Stille vorgenommen, von ihren Talenten bei einer Revolution, die jeiner Gesellschaft drohete, sogleich Borteil zu ziehen. Er ließ die Sache eine Weile auf sich beruhen, lehnte alle Zuterzeisionen Wilhelms für sie mit Achselzucken ab, bis er seine Beit erfah und feinem jungen Freunde gang unerwartet den Borichlag that: er folle boch felbst bei ihm aufs Theater gehen, und unter dieser Bedingung wolle er auch die übrigen

enagaieren.

Die Leute müssen also doch so unbrauchbar nicht sein, wie Gie mir solche bisher geschildert haben, versetzte ihm Wilhelm, wenn sie jetzt auf einmal zusammen angenommen werden können, und ich dächte, ihre Talente mußten auch ohne mich Dieselben bleiben.

Gerlo eröffnete ihm barauf unter bem Giegel ber Berschwiegenheit seine Lage: wie fein erster Liebhaber Miene mache, ihn bei der Erneuerung des Kontrafts zu steigern, und wie er nicht gefinnt sei, ihm nachzugeben, besonders da

die Gunst des Publikums gegen ihn so groß nicht mehr sei. Ließe er diesen gehen, so würde sein ganzer Anhang ihm folgen, wodurch denn die Gesellschaft einige gute, aber auch einige mittelmäßige Glieder verlöre. Hierauf zeigte er Wilhelmen, was er dagegen an ihm, an Laertes, dem alten Politerer und selbst an Frau Melina zu gewinnen hosse. Da, er versprach dem armen Pedanten als Juden, Minister und über haupt als Bösewicht einen entschiedenen Beisall zu verschaffen.

Wilhelm stutte und vernahm den Vortrag nicht ohne Unruhe, und nur, um etwas zu sagen, versetzte er, nachdem er tief Utem geholt hatte: Sie sprechen auf eine sehr freundliche Weise nur von dem Guten, was Sie an uns sinden und von uns hossen; wie sieht es denn aber mit den schwachen Seiten aus, die Ihrem Scharssinne gewiß nicht entgangen sind?

Die wollen wir bald durch Aleiß, Nebung und Nach benken zu starken Seiten machen, versetzte Serlo. Es ist unter euch allen, die ihr denn doch nur Naturalisten und Pfuscher seid, keiner, der nicht mehr oder weniger Hosstung von sich gäbe; denn so viel ich alle beurteilen kann, so ist kein einziger Stock darunter, und Stöcke allein sind die Un verbessertichen, sie mögen nun aus Eigendünkel, Tununheit oder Hypochondrie ungelenk und unbiegsam sein.

Serlo legte darauf mit wenigen Werten die Bedin gungen dar, die er machen könne und wolle, dat Wilhelmen um schleunige Entscheidung und verließ ihn in nicht geringer

Unruhe.

Bei der wunderlichen und gleichjam nur zum Scherz unternommenen Arbeit jener singierten Reisedschreibung, die er mit Laertes zusammensetzte, war er auf die Zustände und das tägliche Leben der wirklichen Welt aufmertsamer geworden, als er sonst gewesen war. Er begriff jetzt selbst erst die Absicht des Baters, als er ihm die Jührung des Journals so lebhaft empsohsen. Er fühlte zum erstennal, wie angenehm und nützlich es sein könne, sich zur Mittelsperson so vieler Gewerbe und Bedürsnisse zu machen und die in die tiessten Gebirge und Wälder des seiten Landes Leben und Thätigseit verbreiten zu helsen. Die lebhafte Handesütadt, in der er sich befand, gab ihm bei der Unruhe des Laertes, der ihn überall mit herumschleppte, den anschaultehsten Begriff eines großen Mittelpunktes, woher alles ausstließt und wohin alles zurücksehrt, und es war das erste Mal, daß sein Geist im Anschauen dieser Art von Thätigseit sich wirklich ergötzte. In viejem Zustande hatte ihm Zerlo den Untrag gethan und seine Winsiche, seine Reigung, sein Zutrauen auf ein anges bornes Talent und seine Verrstichtung gegen die hilslose

Wejellichaft wieder rege gemacht.

Da iteh' ich nun, jagte er zu fich felbst, abermals am Echeidewege zwischen den beiden Frauen, die mir in meiner Rugend erschienen. Die eine sieht nicht mehr jo fümmerlich aus, wie damals, und die andere nicht jo prächtig. Der einen wie der andern zu folgen, fühlst du eine Urt von innerm Beruf, und von beiden Zeiten find die außern Anlässe start genug; es scheint dir unmöglich, dich zu entscheiden; du wün= icheft, daß irgend ein Nebergewicht von außen beine Wahl bestimmen moge; und doch, wenn du dich recht untersuchst, jo find es nur äußere Umitände, die dir eine Reigung zu Gewerb, Erwerb und Besits einflößen, aber dein innerstes Bedürsnis erzeugt und nährt den Wunsch, die Anlagen, die in dir zum Guten und Schönen ruhen mögen, sie seien körperlich oder geistig, immer mehr zu entwickeln und auszubilden. Und muß ich nicht das Schickfal verehren, das mich ohne mein Zuthun hierher an das Ziel aller meiner Wünsche führt? Geschieht nicht alles, was ich mir ehemals ausgedacht und vorgesett, nun zufällig ohne mein Mitwirken? Conderbar genng! Der Mensch scheint mit nichts vertrauter zu sein, als mit seinen Soffnungen und Bünschen, die er lange im Bergen nährt und bewahrt; und doch, wenn fie ihm nun begegnen, wenn sie sich ihm gleichsam auforingen, erfennt er sie nicht und weicht vor ihnen zurück. Alles, was ich mir vor jener ungludlichen Nacht, die mich von Marianen entfernte, nur träumen ließ, steht vor mir und bietet sich mir felbst an. Bierber wollte ich flüchten und bin jachte hergeleitet worden; bei Serlo wollte ich unterzulommen juchen, er jucht nun mich und bietet mir Bedingungen an, die ich als Anfänger nie erwarten fonnte. War es denn bloß Liebe zu Marianen, Die mich ans Theater feffelte? oder mar es Liebe zur Runft, Die mich an das Madden festlnupfte? War jene Aussicht, iener Ausweg nach der Bühne bloß einem unordentlichen, unrubigen Meniden willfommen, Der ein Leben fortzuseten wünschte, das ihm die Berhältnisse der bürgerlichen Welt nicht gestatteten, oder war es alles anders, reiner, würdiger? und mas follte dich bewegen tonnen, beine damaligen Gefinnungen zu andern? Baft du nicht vielmehr bisher felbst unwiffend beinen Plan verfolgt? und ift nicht jest ber lette Schritt noch mehr zu billigen, da keine Nebenabüchten dabei im Spiele find und da du zugleich ein feierlich gegebened Wort halten und dich auf eine edle Weise von einer schweren Schuld

befreien fannst?

Allles, was in seinem Herzen und seiner Einbildungsfraft sich bewegte, wechselte nun auf das lebhasteste gegen einander ab. Daß er seine Mignon behalten könne, daß er den Handen nicht zu versteßen brauche, war tein tleines (Vewicht auf der Wagichale, und doch ichwantte sie noch bin und wieder, als er seine Freundin Aurelie gewohnterweise zu bessuchen ging.

## 3mangigftes Bapitel.

Er fand sie auf ihrem Rubebette; sie schien stille. Glauben Sie noch, morgen spielen zu fonnen? fragte er. D ja, versetzte fie lebhaft; Sie wiffen, daran hindert mich nichts. — Wenn ich mur ein Mittel mußte, ben Beifall unsers Parterres von mir abzulehnen: fie meinen es aut und werden mich noch umbringen. Borgestern bacht' ich, bas Berg müßte mir reißen! Sonit fonnt' ich es wohl leiden, wenn ich mir felbst gefiel; wenn ich lange studiert und mich vorbereitet hatte, dann freute ich mich, wenn das willkommene Zeichen, nun sei es gelungen, von allen Enden widertonte. Beto jag' ich nicht, was ich will, nicht, wie ich's will; ich werde hingeriffen, ich verwirre mich, und mein Spiel macht einen weit größern Eindruck. Der Beifall wird lauter, und ich bente: Wüßtet ihr, was euch entzückt! Die dunkeln, heftigen, unbestimmten Antlänge rühren euch, zwingen euch Bewundrung ab, und ihr fühlt nicht, daß es die Schmerzenstöne der Unglücklichen find, der ihr euer Wohlwollen geschenft habt.

Heute früh hab' ich gelernt, jetzt wiederholt und verssucht. Ich bin müde, zerbrochen, und morgen geht es wieder von vorn an. Morgen abend soll gespielt werden. So schlepp' ich mich hin und her; es ist mir langweilig, aufzustehen, und verdrießlich, zu Bette zu gehen. Alles macht einen ewigen Jirfel in mir. Dann treten die leidigen Tröstungen vor mir auf, dann wers' ich sie weg und verwünsche sie. Ich will mich nicht ergeben, nicht der Notwendigkeit ergeben — warum soll das notwendig sein, was mich zu Grunde richtet? Könnte es nicht auch anders sein? Ich muß es eben bezahlen, daß

ich eine Deutsche bin; es ist der Charafter der Deutschen, daß fie über allem schwer werden, daß alles über ihnen ichwer wird

O meine Freundin, siel Wilhelm ein, könnten Sie doch aufhören, selbst den Tolch zu schäffen, mit dem Sie sich unablässig verwunden! Bleibt Jhnen denn nichts? Fit denn Fore Jugend, Ihre Gestudt, Ihre Gesundheit, sind Ihre Talente nichts? Wenn Sie ein Gut ohne Ihr Verschulden verloren haben, müssen Sie denn alles übrige hinterdrein werfen? It das auch notwendig?

Sie schwieg einige Augenblicke, dann fuhr sie auf: Ich weißes wohl, daß es Zeitverderb üt, nichts als Zeitverderb üt die Liebe! Was hätte ich nicht thun können! thun sollen! Run üt alles rein zu nichts geworden. Ich bin ein armes verliebtes Weichönf, nichts als verliebt! Haben Sie Mitleiden

mit mir, bei Gott, ich bin ein armes Geschöpf!

Zie versank in sich, und nach einer kurzen Pause rief sie heitig aus: Ihr sein gewohnt, daß sich euch alles an den Hals wirft. Nein, ihr könnt es nicht fühlen, kein Mann ist imstande, den Wert eines Weibes zu fühlen, das sich zu ehren weiß! Bei allen heitigen Engeln, bei allen Vildern der Zeligteit, die sich ein reines gutmütiges Herz erschafft, es ist nichts Himmlicheres als ein weibliches Wesen, das sich dem geliebten Manne hingibt! Wir sind kalt, stolz, hoch, klar, klug, wenn wir verdienen, Weiber zu heißen; und alle diese Vorzüge legen wir euch zu Küßen, sobald wir lieben, sobald wir hossen, Gegentiebe zu erwerben. T, wie bab' ich mein ganzes Dasein so mit Wissen und Willen weggeworsen! Aber nun will ich auch verzweiseln, absüchtlich verzweiseln. Es soll kein

tstropfen in mir sein, der nicht gestraft wird, keine kaser, e ich nicht peinigen will. Lächeln Sie nur, lachen Sie nur

uber den theatralischen Auswand von Leidenschaft!

Kern war von unserm Kreunde jede Anwandlung des Tachens. Der entsetzliche, halb natürliche, halb erzwungene Zustand seiner Kreundin peinigte ihn nur zu sehr. Er empfand die Koltern der unglücklichen Anspannung mit; sein Gehirn zerrüttete sich, und sein Blut war in einer sieberhaften Bewegung.

Sie war aufgestanden und ging in der Stube hin und wider. Ich sage mir alles vor, rief sie aus, warum ich ihn nicht lieben sollte. Ich weiß auch, daß er es nicht wert ist; ich wende mein Gemut ab, dahin und dorthin, beschäftige mich, wie es nur gehen will. Bald nehm' ich eine Rolle vor, wenn

ich sie auch nicht zu spielen habe; ich übe die alten, die ich durch und durch kenne, fleißiger und fleißiger, ins einzelne, und übe und übe — mein Freund, mein Vertrauter, welche entsetzliche Arbeit ist es, sich mit Gewalt von sich selbst zu entsernen! Mein Verstand leidet, mein Gehirn ist so ansgespannt; um mich vom Vahnstune zu retten, überlass ich mich wieder dem Gesühle, daß ich ihn liede. — Za, ich liebe ihn, ich liebe ihn! rief sie unter tausend Thränen, ich liebe ihn, und so will ich sterben.

Er faßte sie bei der Hand und bat sie auf das inständigte, sich nicht selbst aufzureiben. D, sagte er, wie sonderbar ist es, daß dem Menschen nicht allein so manches Unmögliche, sondern auch so manches Mögliche versagt ist. Sie waren nicht bestimmt, ein treues Herz zu sinden, das Ihre ganze Glückseichet würde gemacht haben. Ich war dazu bestimmt, das ganze Heil meines Lebens an eine Unglückliche seitzufnüpfen, die ich durch die Schwere meiner Treue wie ein Rohr

zu Boben zog, ja vielleicht gar zerbrach.

Er hatte Aurelien seine Geschichte mit Marianen verstraut und konnte sich also jeht darauf beziehen. Sie sah ihm starr in die Augen und fragte: Mönnen Sie sagen, daß Sie noch niemals ein Weib betrogen, daß Sie keiner mit leichtsuniger Galanterie, mit frevelhafter Beteurung, mit herzelockenden Schwüren ihre Gunft abzuschmeicheln gesucht?

Das fann ich, versetzte Wilhelm, und zwar ohne Ruhmredigkeit; denn mein Leben war sehr einfach, und ich din
selten in die Versuchung geraten, zu versuchen. Und welche
Warnung, meine schöne, meine edle Freundin, ist mir der
traurige Zustand, in den ich Sie versetzt sehe! Mehmen Sie
ein Gelübde von mir, das meinem Berzen ganz angemessen
ist, das durch die Rührung, die Sie mir einflößten, sich dei
mir zur Sprache und Form bestimmt und durch diesen Augenblick geheiligt wird: seder stücktigen Reigung will ich widerstehen und selbst die ernstlichsten in meinem Busen bewahren;
fein weibliches Geschöps soll ein Bekenntnis der Liede von
meinen Lippen vernehmen, dem ich nicht mein ganzes Leden
widmen kann!

Sie sah ihn mit einer wilden Gleichgültigkeit an und entfernte sich, als er ihr die Hand reichte, um einige Schritte. Es ist nichts daran gelegen! rief sie; so viel Weiberthränen mehr oder weniger, die See wird darum doch nicht wachsen. Doch, fuhr sie fort, unter Tausenden eine gerettet, das ist

voch etwas, unter Tausenden einen Redlichen gefunden, das ift auzunehmen! Wissen Sie auch, was Sie versprechen?

3d weiß cs, versetzte Wilhelm lächelnd und hielt seine

Sand hin.

Ich nehm' es an, versetzte sie und machte eine Bewegung mit ihrer Niechten, so daß er glaubte, sie würde die seine fassen; aber schnell suhr sie in die Tasche, riß den Dolch wie der Witz heraus und suhr mit Spitze und Schneide ihm rasch über die Hand weg. Er zog sie schnell zurück, aber school sief das Blut berunter.

Man muß euch Männer scharf zeichnen, wenn ihr merken sollt, rief sie mit einer wilden Heiterseit aus, die bald in eine haftige Geschäftigkeit überging. Sie nahm ihr Schnupftuch und umwidelte seine Hand damit, um das erste hervordringende Blut zu stillen. Verzeihen Sie einer Halbwahnssinnigen, rief sie aus, und lassen Sie sich diese Tropsen Bluts nicht renen. Ich din versöhnt, ich bin wieder dei mir selber. Auf meinen Knieen will ich Abbitte thun; lassen Sie mir den Trost, Sie zu heiten.

Sie eilte nach ihrem Schranke, holte Leinwand und einiges Gerät, stillte das Blut und besah die Bunde sorgfältig. Der Schnitt ging durch den Ballen gerade unter dem Daumen, teilte die Lebenstinie und lief gegen den kleinen Finger aus. Sie verdand ihn still und mit einer nachdenklichen Bedeutsamkeit in sich gekehrt. Er fragte einigemal:

Beste, wie konnten Gie Ihren Greund verleten?

Still! erwiderte sie, indem sie den Finger auf den Mund leate, still!





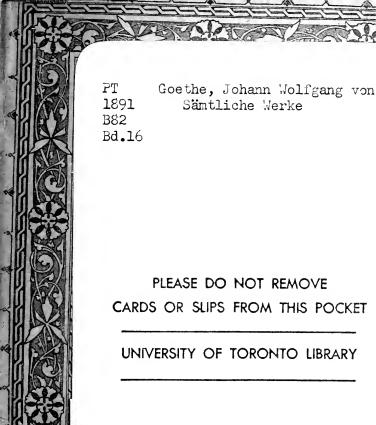



X SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS

1